

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Educ 4608.66 (1866)

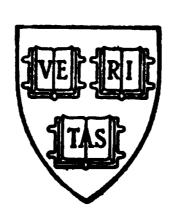

HARVARD COLLEGE LIBRARY

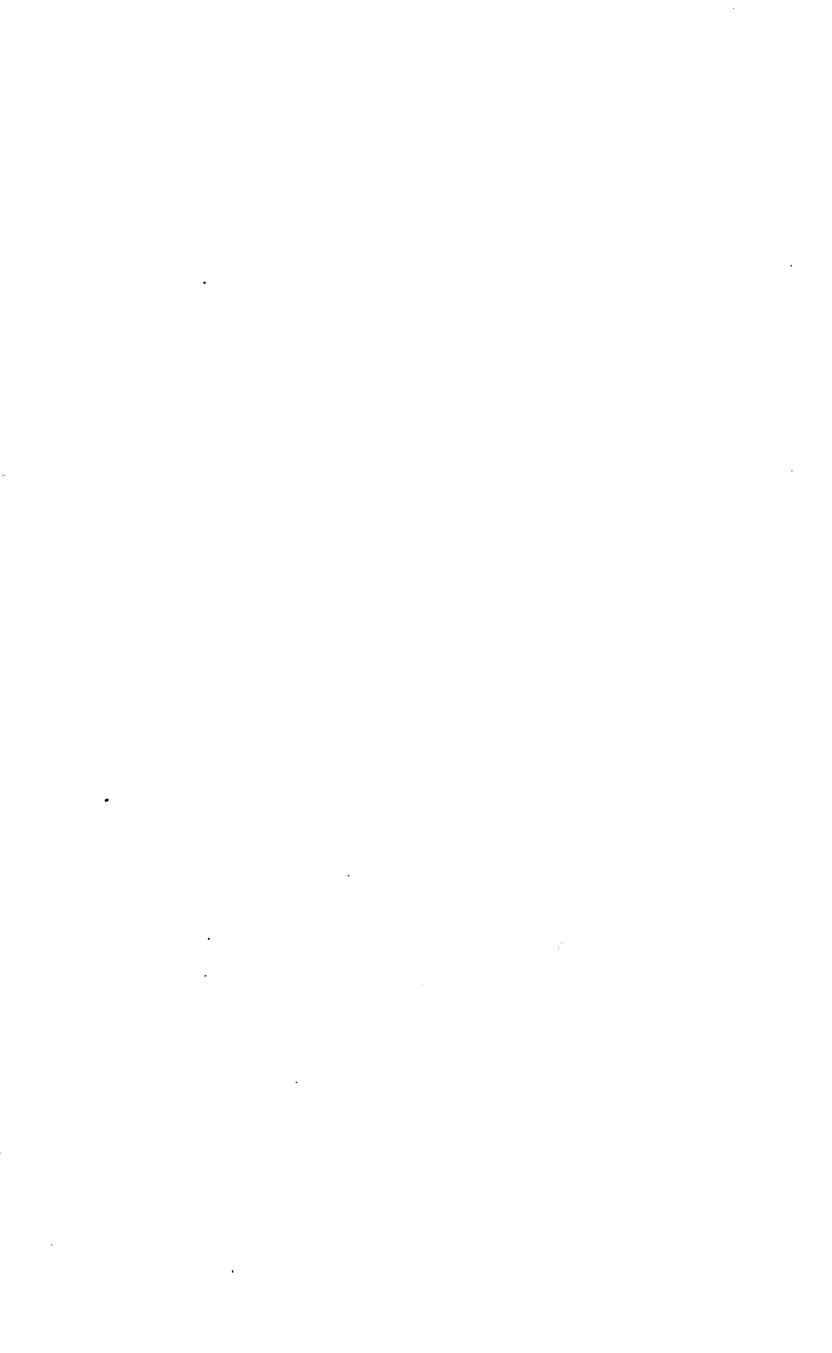

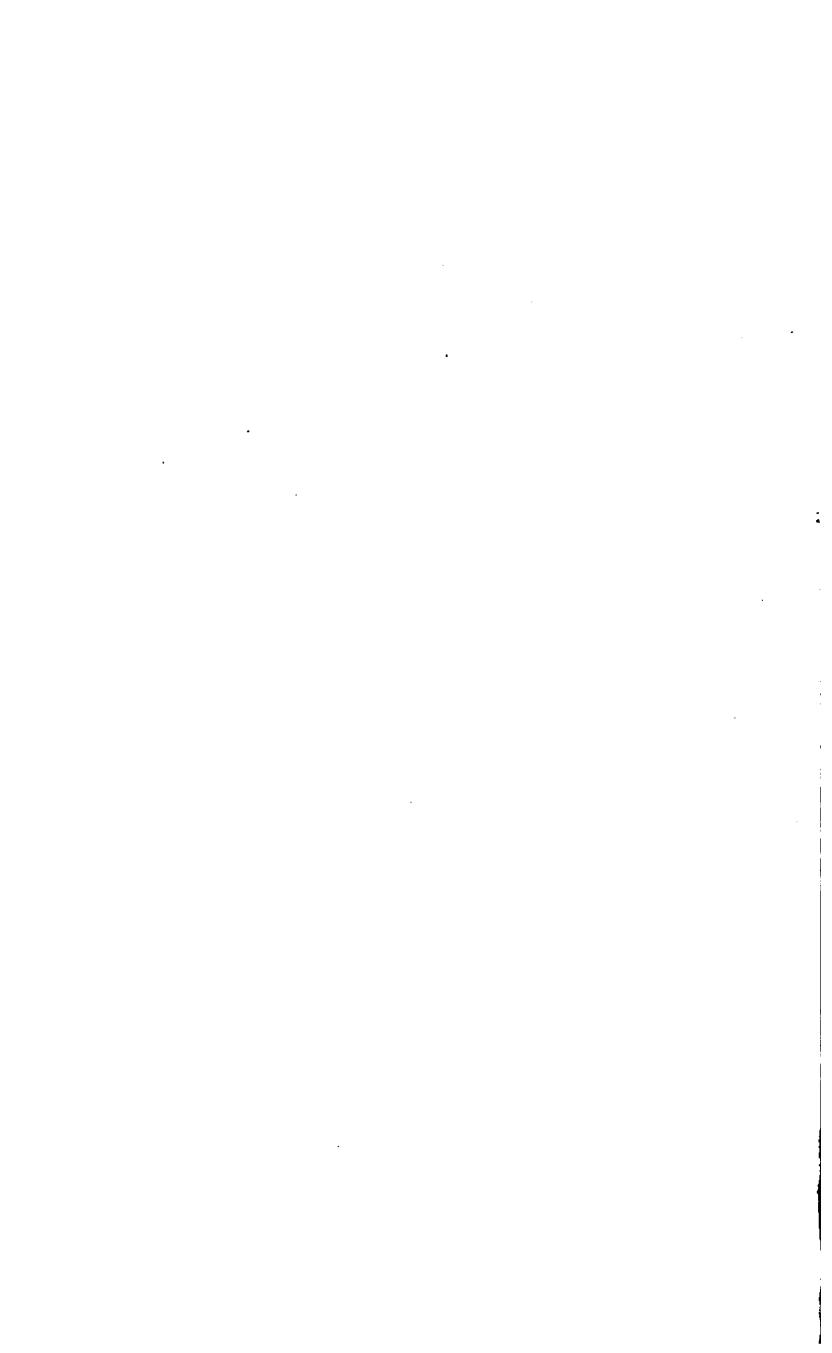

J. Th. Kolor Sv. Binkey

•

•

.

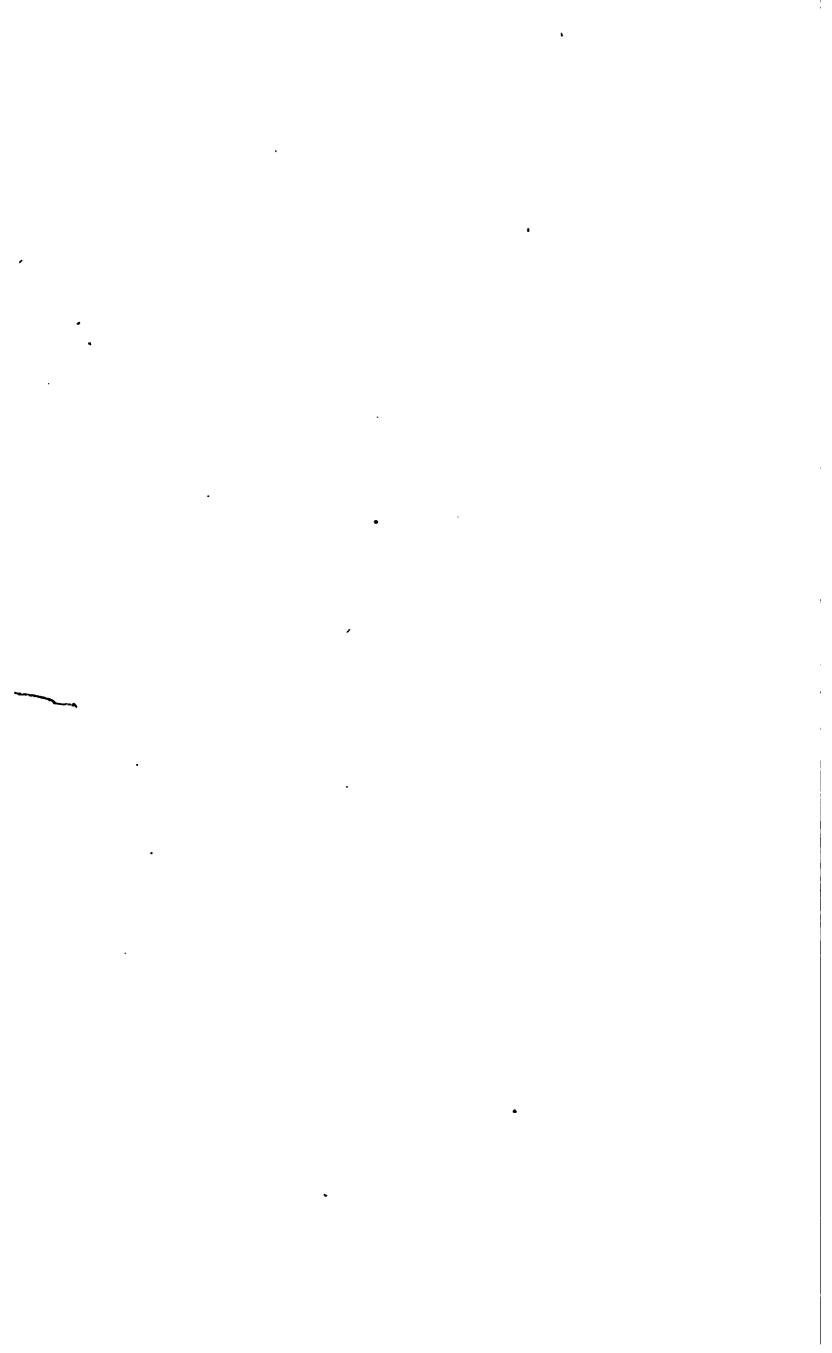

# Universitäts= und Gelehrtenleben

im Zeitalter ber Reformation.

Vorträge

noa

D. Theodor Muther.



Erlangen,

Verlag von Andreas Deichert. 1866. Educ 4608.66 (1866)

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF THE
GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION
AAY 14 1931

Druck von Junge & Sohn in Erlangen.

## Dem Anbenken

meiner seligen lieben Frau

# Maria Amalia Muther

geb. Mumm

gewibmet.

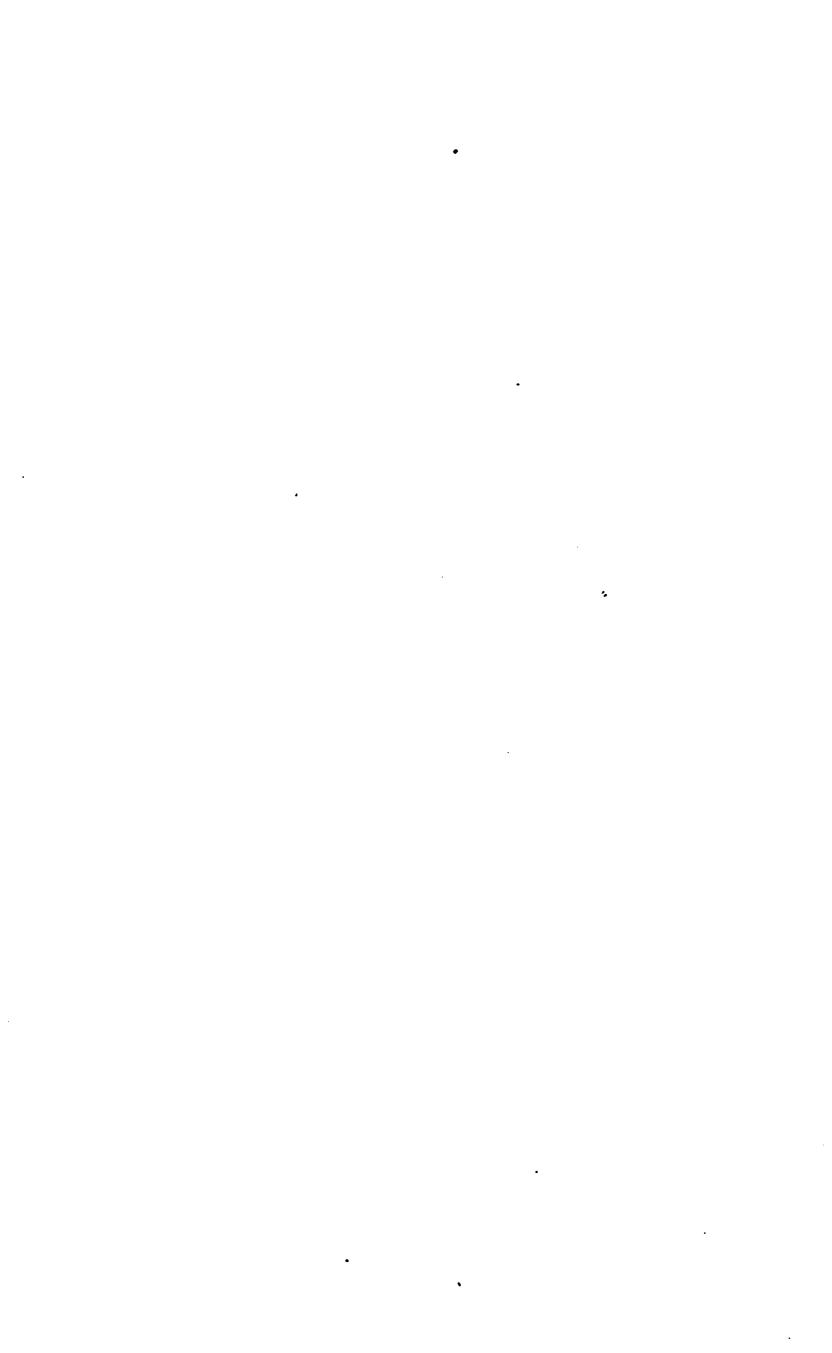

Ich lege diese Blätter auf das Grab einer Frühvollendeten. Sie war es, die zuerst den Gedanken an eine Sammlung meiner Borträge mit lebhastem Antheil begrüßte, welche mich antrieb, Hand an's Werk zu legen und die Arheit zu fördern. So gehöre denn das Buch, da es ihr nicht beschieden war, die Bollendung desselben zu erleben, Ihrem Andenken.

Inr Genugthuung für das eigene Herz setze ich dieses Denkmal der kurzen Strecke ungetrüdten Glückes, welche an Ihrer Seite zu durchwandeln, der HErr mir vergönnte. Von fernher war sie mit mir gezogen, Aeltern, Geschwister und Freunde, liebe Verhältnisse hatte sie hinter sich gelassen, um einzustreten in die bescheidene Wohnung des Gelehrten.

Wie sie dieselbe in edler Einfachheit zierlich aussschmückte und durch Ihr Walten zur wohligen Heismath gestaltete, geräuschlos und besonnen die Pflichten der Hausfrau übend, klaren Blickes die ihr neue und fremde Lage beherrschend, das war eine Lust für Alle, die es sahen. Und im ganzen Hause war ihr der liebste Aufenthalt das Studirzimmer des Mannes. Dort saß sie während ich schrieb und freute sich der geistigen Arbeit. Neu schöpfend wirkte sie für mein äußeres, nicht minder sür mein inneres Leben. Gotztessurcht und Milde durchbrang ihr ganzes Wesen. Daher die unsagdare Lauterkeit jedes Ihrer Gedansten. An Ihr erfüllte sich das Wort des Erlösers:

Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden GOtt schanen.

## Norwort.

Die meisten der nachstehenden, theils in Königs= berg, theils in Rostock gehaltenen Vorträge sind be= reits gedruckt und haben, wenn sie auch nur in klei= neren Kreisen bekannt geworden, im Allgemeinen einer günstigen Aufnahme sich zu erfreuen gehabt.

Nr. II. erschien zuerst in den Neuen Preußischen Provinzialblättern. 3. Folge. Bd. V. Heft 1 (1860). Recensirt in Pözl's Kritischer Vierteljahrsschrift. Bd. 3 (1861). S. 315. 316.

Nr. III findet sich in den Neuen Preußischen Provinzialblättern. 3. Folge. Bd. V. Heft 4 und 5 (1860).

Nr. V hat bereits Aufnahme erlangt in dem von Bekker, Stobbe und mir herausgegebenen Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts. Bd. VI (1863). S. 149 ff. Recensirt in Schletter's Jahrbb. der deutschen Rechtswissenschaft Bd. X. S. 209 ff. (Kunpe).

Rr. VI erschien zuerst unter dem Titel: "Der Resormationsjurist D. Hieronymus Schürpf. Ein Vortrag gehalten im April 1858 zu Königsberg i. Pr. von u. s. w. Erlangen. Deichert. 1858. 8°.

### Recensionen:

- 1) Theolog. Literaturbl. 1859. Nr. 5.
- 2) Kreuzzeitung 1859. Nr. 58
- 3) Literer. Centralbl. 1859. Nr. 12.
- 4) Volksbl. für Stadt und Land 1859. Nr. 31.
- 5) Gersborff's Repertorium 1859. 1. März= heft Nr. V S. 281 ff.
- 6) Schletter's Jahrbb. Bb. VI S. 108.
- 7) Pözl, Krit. Vierteljahrsschr. Bb. II S. 148. 149. Der Verfasser dieser Anzeige, August Ubbelohde, schließt dieselbe mit den Worten:

"Allein eine eigene Druckschrift, und wenn sie noch so kurz, mit der Schluß= aufforderung, ""daß Schürpf's Anden= ken der Nachwelt heilig sein möge""— verdient eine solche Größe sicherlich nicht, man müßte es denn wünschenswerth finden, daß das lebendige Andenken wahr= haft großer und für Geschlechter nach= haltig wirkender Männer erstickt würde unter dem schlafsherzigen Gedächtniß löb= licher und unzähliger Wittelmäßigkeit."

Sehr schmeichelhaft allerbings für meine schmucklose Erzählung, wenn berselben zugetraut wird, daß
sie das "lebendige Andenken wahrhaft großer und für Geschlechter nachhaltig wirkender Männer ersticke"! Allein diese Gefahr dürfte doch nicht gar groß und höchstens für ganz enge Herzen vorhanden seine. Uedrigens hat Herr Ubbelohde nicht einmal einen Bersuch gemacht, meine Ausführungen über Schürps's Einsluß auf die deutsche Rechtsentwickelung zu widerlegen. Seine geringschätzige Beurtheilung des Mannes beruht also lediglich auf subjectiver Willführ.

Nr. VII und VIII erschienen in den Neuen Preußischen Provinzialblättern. 3. Folge. Bb. VII. Heft 1. 2. 3 (1861) und in 50 Separatabzügen. Recensirt in 1) Pözl, Krit. Vierteljahrsschr. 3. Bb. 4. Heft (Stinking); 2) Historische Zeitschrift hrsg. von v. Sybel 8. Bb. S. 580 ff.

Nr. IX wurde zuerst gebruckt in den Neuen Preußischen Provinzialblättern. 3. Folge. Bd. 3 heft 4 und 5 (1859) und ist recensirt in v. Sp=bel's Histor. Zeitschr. 3. Bd. S. 476.

Nr. I und Nr. III erscheinen hier zum ersten Mal.

Ich hoffe, daß die Sammlung, da in ihr archiva= lisches und anderes wenig bekanntes Material ver= arbeitet ift, den Gelehrten vom Fach nicht unwill= kommen sein werde. Als Leser aber wünsche ich mir nicht blos diese, sondern Freunde der Geschichte über= haupt. Möge es den Vorträgen gelingen, die leben= dige Anschauung der großen Zeit, von der sie handeln, einigermaßen zu förden!

Rostock am 31. Dezember 1865.

D. Theodor Muther.

આવ્યા. 🕰

## Inhaltsübersicht.

|                                             | Seite     |
|---------------------------------------------|-----------|
| Borträge.                                   |           |
| I. Bilber aus dem mittelalterlichen Uni=    |           |
| versitätsleben                              | 3- 30     |
| II. Bur Verfassungsgeschichte ber beutschen |           |
| Universitäten                               | 31-63     |
| III. Politische und kirchliche Reden aus    |           |
| . dem Anfange des 16. Jahrhunderts          | 64 - 94   |
| IV. Ausgang des Petrus Ravennas.            | 95—128    |
| V. D. Christoph Kuppener                    | 129—177   |
| VI. D. Hieronymus Schürpf                   | 178 - 229 |
| VII. und VIII. D. Johann Apel               | 230-328   |
| IX. Anna Sabinus                            | 329 - 367 |
| Beilagen.                                   |           |
| Beilage I. Schriften bes Petrus Ravennas    | 370-395   |
| Beilage II.                                 |           |
| A. Quellen der Biographie Chr. Kuppeners    | 396—405   |
| B. Rachtrag zur Biographie D. Chr. Kup=     | •••       |
| peners                                      | 406—414   |
| Beilage III. Zur Biographie von H. Schürpf. |           |
| A. Ueber die Quellen                        | 415-423   |
| B. Einige Urkunden:                         |           |
| 1) Die Bestallung der ersten juristi=       |           |
| schen Lehrer in Wittenberg                  | 423—425   |

|                                        | Seite               |
|----------------------------------------|---------------------|
| 2) Bestallung bes H. Schürpf als       | 105 100             |
| Legent für ben Coder                   | 425 – 426           |
| 3) Hieronymus Shurps's Bericht an      |                     |
| die Visitatoren der Universität        |                     |
| Wittenberg                             | 426—428             |
| 4) Brief Spalatin's on Kurfürst        |                     |
| Friedrich zu Sachsen über die          |                     |
| Stimmung in Wittenberg nach            |                     |
| Bekanntwerben ber Papftlichen          |                     |
| Bulle wider Luther                     | <b>429—43</b> 0     |
| 5) Hieronymus Schürpf's Bericht        |                     |
| über die Ankunft des Kaiserlichen      | r                   |
| Botschafters Haunart in Witten-        |                     |
| berg                                   | 430-432             |
| 6) Untersuchung wider Hieronymus       |                     |
| Shurpf weil er sich mit bem Kur-       |                     |
| fürsten von Branbenburg in Be=         |                     |
| rufungeverhandlungen eingelaffen       | 432-442             |
| 7) Kurfürftl. Rescript an Joh. Bugen-  | 2010                |
| hagen 2c. den Streit Luthers mit       |                     |
| ben Juristen betr                      | 442444              |
| 8) Concordia zwischen Theologen und    | 216 211             |
| Juristen zu Wittenberg                 | 444—454             |
| Beilage IV. Die Schriften Johann Apels | 737 702             |
| und ihre Ausgaben                      | 1551Q1              |
|                                        |                     |
| Busäte                                 | <del>4</del> 01—400 |

# Porträge.

• • . • •

## I.

## Bilder aus dem mittelalterlichen Universitäts= leben.

Am 27. April 1460 hielt bei Einweihung ber Albertus-Universität zu Freiburg im Breisgau beren erster Rector: "Meister Matthäus Hummel, geistlicher Rechte und der Arzneikunde Lehrer" eine denkwürdige Rede. "Die Weisheit hat sich ein Haus erbaut", war das Thema derselben.

Im ersten Theile schilderte der Redner den Seegen der Weisheit mit Worten, deren idealer Schwung zur Begeistrung fortriß. Dann aber ging er zur Beant: wortung der Frage über: "Warum ist es nöthig, daß die Weisheit gerade jetzt zu Freiburg ein Haus erbaue?", oder, um es in heutiger Redeweise auszudrücken: "Warum ist die Stiftung einer Universität zu Freiburg Beschürsniß?"

Die Antwort Hummels ist klar und unendlich eins fach. Sie lautet: "Weil die Weisheit nirgends aufgenommen wird, weder in den Häusern des Klerus noch in denen der Laien."

Und nun folgte eine Schilderung des damaligen Klerus, die um so mehr unser Interesse in Anspruch

nimmt, als sie aus bem Munde eines Klerikers kommt und wiederum zeigt, wie schon lange vor der Reforma= tion die Ueberzeugung von der Verberbniß der Seistlich= keit bei einsichtsvollen und der katholischen Kirche keines= wegs entfrembeten Männern burchgebrungen war. "Pfui ber Schande, ruft Hummel, in diesen entarteten Zeiten werben wissenschaftliche Uebungen jeder Art, gemeinsame wie Privatstudien, gleich als ob es einen Feldzug wider bieselben gelte, aus den Häusern der Kleriker entfernt. Ihre Stelle nehmen Allotria und von der/Kirche ver= ponte Dinge ein. Statt ber Schriften zum Stubiren finden wir bei ihnen in kostbaren Behältern feine Lein= wand, Seibenzeuge und Prunkgewänder aller Art. erblicken wir silberne Gefäße, Leiern und Lauten, bunte Polfter, Würfel und Karten, weiche Lotterbetten, geschnä= belte Waschgefäße, herumgestreute Locken und Aehnliches. Die Bücher bagegen, wo ste etwa noch vorhanden, sind in schaubererregendem Zustand und liegen in Staub und Schmut, wie Hiob. Doch keine Stimme ruft: "La= zarus, komme hervor! Läßt sich von ungefähr ein alter Kober blicken, so schwört ber verläugnende Petrus, er kenne den Mann nicht und der Pöbel der Umgebung ruft: Kreuziget ihn! Der alte Solbat ehrt die Waffen, mit benen er gefochten hat, aber ber ignorante Kleri= ter veräußert die merkwürdigsten Pergamente an Maler und Kürschner, ober gibt sie Golbarbeitern, um sie zu Behältern für Armbänder und Halsketten zu verwenden, ober klebt wohl gar mit ihren Blättern Deffnungen in ben Fenstern zu."

"So bei den Weltgeistlichen, fährt der Redner fort; noch schlimmer aber sieht es in den Klöstern aus: Die Sorge der Mönche geht auf ihren Bauch, ihre Kleider,

ihre Paläste. Und erbarme der Himmel sich ihrer Schu= Wie träge Fischer bebienen sie sich alter Neter welche sie kaum bürftig auszubessern verstehen, an bas Stricken neuer ist nicht zu benken. Sie stehlen frembe Arbeit, indem sie fremde Werke vorlesen und fremde Ansichten oberflächlich wiedergeben. Wie Papageien schreien sie im Komöbiantenton unverstandene Worte nach: bloße Nachbeter, keineswegs Autoren! Ohne gründliches Studium der freilich nicht leicht zu bewältigenden, dickleibi= gen Quellen, schöpfen sie ihre Weisheit aus tractätchenartigen Compendien und so kommen sie zu ganz spani= schen Fabeleien und apogrpphischen Unsinn. Auf diese Beise wird ein lernbegieriges Gemüth keineswegs erquickt, vielmehr bas Ohr des Hörers mit Wortgeklingel betäubt; die heilige Schrift erklärt man nicht, sondern tritt sie durch solches Gebahren auf der Gasse mit Füßen."

Von ben Laien führt Hummel aus, baß sie bie Wissenschaft weber kennen noch lieben. Ihre Kinder werben, sobald sie der Wiege entwachsen sind, an gottes= lafterliche und üppige Späße, an lascive Reben gewöhnt; balb im Sattel, balb auf ber Jagb, balb Vögel fan= gend, dann auf dem Turnirplat tummeln sie sich herum, sie prahlen förmlich mit Lastern, ja es gewährt eine Auszeichnung, zu Unthaten bereit zu sein und ben Gi= telkeiten der Welt sich hinzugeben. Besonders der Abel beutscher Nation wird wegen seiner Unwissenheit gezüch= tigt und seiner Ahnen gemahnt. Diese stifteten Bu= fluchtsörter für Religion und Wissenschaft, ihre Burgen waren der Sitz geistiger Kultur und guter Sitte. Rai= fer mie Könige beschäftigten sich mit Studien und betannt ist, daß jedes Gemeinwesen durch die Einsichts= vollsten und Weisesten am besten regiert wird.

Dieß der Inhalt der Rede Hummels!) in groben Umrissen!

Man braucht nicht gelehrter Kenner der Zustände des ausgehenden Mittelalters zu sein, um zu sehen, wie Hummel durchweg den Nagel auf den Kopf trifft. In der That war es nöthig, daß der Wissenschaft eigene Häuser gewidmet wurden, denn in den Wohnungen Uns derer war eben kein Raum für sie. Aber insoferne des dürsen die Anschauungen unseres Redners einer kleinen Erweiterung, als dasjenige, was er unter dem engen Horizont seiner Umgebung und Zeit beobachtete, für die ganze civilisirte Welt während eines Zeitraums von elwa 300 Jahren gilt.

Die Zeit, wo die Kirche bei hereinstürzender Barbarei als treue Pflegmutter die Wissenschaft aufgenom= men und von dem Untergang gerettet hatte, war, als die Universität Freiburg eingeweiht wurde, schon lange bahin: jene Zeit des Beda Benerabilis (+ 735), der für den gelehrtesten Mann seines Jahrhunderts galt, des Ald= helmus Malmesburiensis (+ 709), welcher sich durch trefflichen lateinischen Stil auszeichnete, des Winfrid und Alcuin, die als Beförderer der geistigen Kultur im Frantenreich wirkten, endlich bes Lanfrancus, welcher Schaa= ren wißbegieriger Jünglinge aus allen Ländern Euro= pas nach seinem Kloster Bec in der Normandie zog; jene Zeit, wo in Italien die Klöster Monte Casino und Bobbio, in Frankreich Clugny, in Deutschland Fulda burch bas Sammeln und Abschreiben alter Schrift= werke sich die größten Verdienste erwarben, und, um nur noch ein Beispiel aufzuführen, die alleinige Benedictinerabtei Reichenau innerhalb 35 Jahren mehrere hundert Manuscripte für ihre Bibliothek geschrieben hatte

(8. und 9. Jahrhundert). Zwar vertraten noch lange nach: ber die Rlöfter, insonderheit des durch seine Regel jum Abschreiben guter Bücher verpflichteten Benedictinerordens, gewiffermaßen bie Stelle von Druckereien, indem sie für die Bervielfältigung von Handschriften sorgten und die Scriptoreien in St. Albans, Glaftenbury, Ebmundsbury, Fulda, St. Gallen, Sponheim, Glocester, St. Martin zu Tours, St. Victor zu Paris sind in dieser Beziehung bekannt genug; auch manche weniger berühmte Klöster, wie 3. B. die Benedictinerabteien zu St. Michael in Bamberg und Reinhardsbrunn in Thüringen, die Karthause zu Erfurt und viele Andere, lieferten, sobald es glückte, fleißige und kenntnifreiche Armarien b. h. Di= rectoren des Schreibzimmers und der Bibliothet zu besitzen, eine nicht geringe Zahl von Manuscripten; aber diese Schreiberei war allmählich mehr und mehr zum rei= nen Handwerk geworden und wurde, wenn ja ein Kloster noch alte Zucht und Sitte mit Zwang zur Arbeit aufrecht erhalten hatte, geschäftsmäßig betrieben. Die Schilberung hummels von der geringen geistigen Cultur der Mönche und insonderheit dem Verkommensein ihrer Klosterschulen, steht keineswegs vereinzelt. die "Briefe der Dunkelmänner" haben ihre Vorläufer: schon seit ber Mitte des 15. Jahrhunderts etwa find Ausfälle und Sathren wider die Unwissenheit und bäurische Tölpelhaftigkeit der Mönche und Klosterschüler nichts seltenes.

Vor einigen Jahren stieß ich beim Durchblättern eines um 1470 zusammengeschriebenen Miscellancober ber Kgl. Bibliothek zu Königsberg i. Pr. (No. 161) auf ein berartiges, meines Wissens noch gänzlich unbekanntes Schriftwerk, aus welchem, ba es tiefen Enblick in

bie Anschauungen und Sitten seiner Zeit gestattet, übers bem ähnlich manchen Briefen des Aeneas Sylvius und Poggius Florentinus modern novellistischen Character trägt, ein möglichst wörtlich gehaltener Auszug mitgestheilt werden mag.

Doch schon die Ueberschrift besselben bedarf einer Erläuterung. Sie lautet: "Ein sehr schöner Brief von einem bummstolzen Beanus und einem bemüthigen Stubenten" 2). "Beanus" übersetzen wir am besten mit Schulfuchs und wurde dieser Ausbruck im Mittelalter vorzugsweise gebraucht, wenn man von Klosterschülern sprach, Studentes, Stubenten bagegen nannte man die an Universitäten Immatriculirten. Ort und Zeit ber Berabfassung bes "Sehr schönen Briefs" anlangend, ift zu bemerken, daß derselbe zu Leipzig um die Mitte des 15. Jahrhunderts seine Entstehung fand. Wie es scheint, war er zum Vorlesen bei einem Aristotelesfrühstück be-Letteres war eine Schmauserei, welche nach der in jedem Semester stattfindenben Magisterpromotion die neucreirten Magistri artium ihren älteren Kollegen gaben, wobei nicht bloß wacker gezecht, sondern auch allerlei Scherz und Kurzweil getrieben wurde. Ein solcher Leipziger Aristotelesschmaus war es, von welchem in den "Briefen der Dunkelmänner" der Baccalaureus Thomas Langschneyber berichtet: . . . und ich war aud, dort und wir tranken zum ersten Gericht Schluck Malvasier und beim ersten Wechsel setzten wir frische Semmeln barauf und machten Brobkugeln; und bann hatten wir seche Schüffeln mit Fleischspeisen, und Hühnern und Capaunen und eine mit Fischen; und beim Forschreiten von einem Gericht zum andern tranken wir immer: Ropburger Bein, Rheinwein und Ginbeder Bier,

auch Torgauer Bier und Raumburger Bier; und die ältern Magistri waren wohl zufrieden und sagten, daß die neuen Magistri sich wohl gelöffelt und Shre eingelegt hätten. Dann singen die etwas angeheiterten Magistri an, über große Fragen kunstvoll zu disputiren: und eisner warf die Frage auf, ob es heißen müsse "der unser zu machende Magister" oder "unser zu machender Masgister" u. s. w.

Das dürfte zur Einleitung genügen. Es möge mir gestattet sein, daß ich nunmehr die Erzählung des Bersfassers unseres "Sehr schönen Briefs" vortrage.

Im ersten Lenz wars, als die Lüfte milber wehten, alles grünte und sproßte, ba ergriff Wanderluft einen jungen (Leipziger) Studenten, der zwar arm an Geld, boch reich an feiner Sitte, Herzensgüte und Eifer für bie Wiffenschaft war. Er gürtete bie Lenben und machte sich auf, zur hohen Schule in Pabua zu ziehen; dort wollte er seinen Wissensbrang befriedigen. Eines schö= nen Abends langte er in ber Kaiserlichen Stadt Augs= burg an, woselbst er übernachtete. Doch schon bes anbern Morgens ließ er die Thore ber Stadt wieder hin= ter sich. Ermattet burch bie Strapazen ber Wanderschaft, war er in unluftige Stimmung gerathen und so kam er in's Gebirge: Auf einer muhfam erstiegenen Höhe warf er sich, auszuruhen, in's Gras. Da trat hinter ben Felsen ein Mensch hervor, welcher hastigen Schrittes sich Der Stubent rief ihn an und auf die Frage, wer er sei, erfolgte die Antwort: "Ich bin Ulmer Bea= nus." (In Ulm war, sei nebenbei bemerkt, eine sehr frequentirte Klosterschule). Aber schon ber Aufzug und bas rennomistenhafte Auftreten bes Ankömmlings ließ

erkennen, bag er Bachant b. h. ein bem Bagabundiren ergebener Scholar mar. Der Student erzählte, wie er nach Padua wolle, der Beanus erwiderte, er gehe nach Rom, um bort eine Pfründe zu bekommen; doch fügte er hingu, wie sich von selbst versteht, keine geringe, son= bern eine solche, wie sie meiner Gelehrsamkeit gebührt und den Ansprüchen, die ich machen kann, entspricht." Zugleich erbot er sich zum Reisecumpan bes Studenten: "aus Collegialität wolle er den kleinen Umweg über Pa= bua nicht scheuen." Da bem Stubenten bas einsame Wanbern in unbekannten Gegenden zuwider geworben war, freute er sich, einen Gefährten zu erhalten. wurde benn ein Bündniß abgeschlossen, gerichtet auf ge= meinsames Tagen ber bevorstehenden Mühen und Ge= fahren. Dem Stubenten war das Gelb beinahe schon ausgegangen, er ging baber leicht und ohne Furcht; ber Beanus aber hatte eine ziemliche Last zu schleppen, benn er führte 20 Gulben in kleiner Münze bei sich.

Weg wieder antrat, ließ der Beanus seiner Zunge freien Lauf. Mit rennomirender Schwathaftigkeit erzählte er seine Ulmer Schulgeschichten, wie er Primus omnium gewesen, was man Alles lernen müsse, wie schwer die Eramina seien u. s. w. Schweigend hörte der Student das Alles an. Doch damit gerade ärgerte er den Bearnus, der zulet in seiner "bestialen Eschaftigkeit"— ich bitte wegen dieses und ähnlicher Ausdrücke ein und für alle Male um Entschuldigung, sie sind wörtlich der Quelle entnommen — darauf versiel, den Begleiter zu soppen. "Ich wundre mich, Bruder, sagte er, du willst Student sein und solltest als solcher eigentlich mehr wissen, als ich; dein Stummsein aber zeigt eine Unwissen:

heit an, über die ich meinestheils erröthen würde." Run hatte zwar ber Student in seinem kleinen Finger mehr Berstand, als der Beanus in dem Kopf, aber gerade deshalb ließ er sich auf dergleichen ungeschliffene Insolenzen nicht ein. Schnellen Schrittes ging er voran, denn der dämmernbe Abend brach herein und es war ihm baran gelegen, noch vor völliger Dunkelheit eine Herberge zu erreichen. Allein ber Weg behnte sich und balb waren der immer noch heftig schwadronirende Bea= nus und sein Begleiter von nächtlichem Thalnebel um= hüllt, der allen Umblick versagte und die Hoffnung benahm, noch heute eine Stadt zu erreichen. Da erblickten die Wanderer hoch oben auf dem Gipfel einer stei= len Höhe die ragenden Umrisse von Thurmen und Zinnen. Es war eine inmitten bes Gebirgs gelegene Ritterburg; man beschloß hinanzusteigen und zu versuchen, ob mit Gunft ber Götter ein Nachtlager zu gewinnen sei.

die Wandrer bem Burgthor sich näherten, Mis meinte der Student, man muffe innerhalb der Borburg vor der aufgezogenen Brücke stehen bleiben und von ba um Aufnahme bitten, sonst laufe man Gefahr, den Burgherrn ohne Noth zu beunruhigen. Doch ber Beanus, fürchtend, man möge aus der Ferne das Rufen überhören, übersprang die durch Emporziehen der Gabel entstandene Lücke der Brücke und fing an mit gewaltiger Bucht an die Thorslügel zu pochen. Der Thorwächter, erschreckt burch das donnerähnliche Getöse, öffnete schleunigst das im Thor befindliche Ausfallspförtchen, stürzte sich zornig auf den immer noch wacker anklopfenden Beanus, ihm mit seiner blechbehandschuhten Faust in's Besicht schlagend, so daß man noch lange die Zeichen die= ser unsanften Berührung in basselbe eingeschrieben sab.

Und er würde diese Arbeit nicht so balb aufgegeben ha= ben, wenn nicht ber mitleibige Student bazwischen ge= kommen wäre. Auf die Frage des Thorwarts, nach bem Grund des überlauten Anpochens, entgegnete ber Student mit bescheidener und kluger Rede: "Mein Rei= segefährte that es im unüberlegten Gifer, uns bemerklich zu machen; er glaubte nicht, daß Jemand in nächster Nähe sich befinde und gleich zur Hand sein werbe. Des: halb, bitte ich, mäßige Deine Hite, laß uns ein und stelle uns weitere Fragen im Angesicht Deines Herren. Den Dienst erweise uns wenigstens, uns vor ihn zu führen. Du mußt wissen, daß wir Studenten find, und, wie uns unten im Thale erzählt wurde, ist ber Sohn bes Burgherrn ebenfalls Stubent auf der hohen Schule zu Paris." Der Thorhüter antwortete: "Unser Herr Graf ist verreift und niemand zu Hause, außer ber gna= bigen Herrin, welche sich in diese Angelegenheit nicht mi= schen wird, boch will ich ihr meine Melbung machen." In die Burg zurücktretend, zeigte der Thorwart bas Borgefallene an.

Die Gräsin war eine mitleidige Pame, welcher bei der Erwähnung von Studenten sofort das Bild ihres eigenen zu Paris studirenden Sohnes vor die Augen trat, daher sie denn auch befahl, die vor dem Thor harrenden Scholaren einzulassen. Nachdem Lettere ein wenig gerastet hatten, wurden sie von der Gräsin im Beisein der durch fast kindliche Jungfräulichkeit bezaubernden und in vollendeter Schönheit strahlenden Tochter des Hauses empfangen.

"Erzählt mir von Euerem Herkommen!" rebete die Gräfin freundlich die jungen Männer an.

Der Beanus, welcher scheu in einen Winkel glopenb

bagestanden hatte, warf einen schielenden Querblick auf die frisch getünchte dunkelfardige Seitenwand des Zimmers, trat dann klümpisch an dieselbe heran, spukte in die Hand, zog ein unsauber aussehendes Stück Kreide aus der Tasche und begann der unsinnigen Sitte vagabundirender Scholaren folgend, die reine Wand zu desklecken. Zuerst zog er ein Paar Schnörkel, denen mühssam gemalte plumbe Buchstaben solgten, die sie daskanden die denkwürdigen Worte: "Das schried ich, Johann, Sohn des Schulzen in Winterkasken, Studiosus an der Bachantenherberge zu Ulm."

Ein Zeugniß von seiner Sitte legte dieß Benehmen nun freilich nicht ab; aber obendrein log er auch, unsser Beanus, denn sein Bater bekleidete nicht die Würde eines Schultheißen in Winterkasten, vielmehr gab er sich der nüplichen Beschäftigung eines Schafhirten hin. Doch das kümmerte den wohlgerathenen Sprößling des Schäfers wenig. Mit Selbstgefühl trat er von der verunzierten Wand hinweg und löste unterwegs nicht ohne Eitelkeit sein disher in einem helmartigen Knoten zusammengebundenes sechsfußlanges Haar; er dachte mit der Raabenschwärze desselben der jungen Comtesse zu impopniren, denn auch sein Herz war empsindlich für Schönzheit und Liebreiz.

Unterdessen war die Stunde des Abendessens gekommen. Die Dienerschaft deckte die Taseln und es wurde Wasser gereicht, die Hände zu waschen. Der Student, dem die Schaale zuerst präsentirt wurde, dankte mit höslichen Worten, worauf die Damen ohne Scheu davon Gebrauch machen konnten. Die Gräsin vertheilte die Plätze und setzte den Bachanten zur Rechten ihrer Tochter, den Studenten, welchem man seine Berstandesreife und Gelehrsamkeit bei seinem sast knas benhaften Aeußeren nicht ansah, zur Linken.

Der erste Gang wurde ausgetragen. Die junge Comtesse eben so ausgezeichnet durch seine Maniren, wie durch Eleganz und Lieblichkeit der Erscheinung, hob mit dem Messer einen Hühnerstügel von der Platte und legte ihn zierlich auf den Teller des Beanus; gleichermaßen reichte sie dem Studenten ein Bruststück. Unser Beanus, welcher nie vorher die Schwelle eines seingessitteten Hauses überschritten und höchstens einmal entsernte Vettern einer Jungfrau aus so hohem Geschlecht weitab erblickt hatte, glaubte sich revangiren zu müssen, griff mit seiner schwieligen, übelaussehenden Hand in die Schüssel, nahm das größte der darin besindlichen Fleischstücke und legte so der Comtesse eine Portion vor, wie sie kaum jemals vor= oder nachher auf dem Teller einer vornehmen jungen Dame gesehen war.

Die Schüssel wurde abgetragen. Als dieses der Beanus bemerkte, rief er überlaut: "Es kommt doch noch mehr?!" Eine gelinde Auswallung von Unwillen niederbrückend, strafte die Gräfin das hervorbrechende Kichern mehrerer als Tischgenossen zugezogener Hosseute mit ernstem Blick.

Die junge Comtesse aber nahm lächelnd von dem neu aufgetragenen Gericht eine ausgesuchte Portion und legte sie dem Studenten vor mit den Worten: "Nimm, mein Bruder, iß! Denn du siehst, dein Genosse, welcher einen großen und starten Körper besitzt, verachtet die Speise nicht; um so mehr bist du mit deiner zarten gebrechlichen Gestalt träftiger Nahrung bedürftig; wie könntest du sonst Jenem, wenn er voranschreitet, solgen? Geneigten Haupts sprach der Student mit zierlichen

Borten der holden Jungfrau seinen Dank aus. Der Beanus dagegen saß stumm, sein Essen hastig verschlinsgend. Als er damit sertig war, verspürte er Durst. Und siehe vor ihm stand ein kostdares venetianisches Slas, gefüllt mit Essasser Wein; und desgleichen vor der Comtesse eine schönvergoldete silberne Kanne, in welcher der delirirende Beanus Italienischen Schaumwein sich vermuthete. Freilich war bloß Trinkwasser darin — denn wer sollte einen starken und ausgezeichneten Wein in einer Kanne auftragen? —, doch der Beanus, des Inhalts werth, griff danach und zitternd, unsicher, tölzpelhaft, wie er war, stieß er mit dem Krug gegen das kostdare, von weiter Reise als theures Andenken mitgezbrachte Glas, so daß dasselbe in tausend Stücke zerzsprang.

"Zum Gudud! rief er, und bei allen Heiligen, so etwas ist mir im Hause meines Baters nie passirt." Und er sprach diegmal die Wahrheit, der Gute, denn im Hause seines Baters, bes Schäfers, eristirte ein einziges Trinkgefäß: ein großer hölzerner Wassereimer, ber kaum zerstörbar war. Doch ber Student war wie mit Purpur übergossen, so schämte er sich des ungeschickten Be= nehmens seines Reisegefährten. Die junge Comtesse, seine Verlegenheit wahrnehmend, reichte ihm einen mit Bein gefüllten goldenen Becher, der vor ihr stand, und sagte: "Nimm diesen, Bruder, trink baraus, ich möchte nicht, daß auch du ein Glas zerschlügest. Denn ihr scheint aus einer Gegend zu sein, wo Glas ein noch unbekannter Artikel ist." Der kluge Student überhörte die letten Worte absichtlich, er trank von dem darge= reichten Wein und gab verbindlich den Becher zurück. Da ließ das junge Mädchen nicht ohne herzlichen Antheil ihr krhstallhelles Auge auf ihm ruhen. O herrsliche Jungfrau! Sicher verdienst du Dank, daß du eisnen armen Studenten würdigtest, aus beiner schneeweissen Hand den Labetrunk zu empfangen! Aber das mag nicht unverrathen bleiben, daß du weniger aus Sorge für die noch dastehenden Gläser deinen Becher dem Jüngsling reichtest, als weil das Herz dich trieb, ihm einen Beweis deiner Zuneigung zu geben, denn ganz heimlich, ohne daß du selbst es merktest, hatte in jenes Herz sich die Liebe geschlichen.

In solenner und splendider Weise wurden noch viele Sänge aufgetragen, bis endlich die Diener die Gebecke abnahmen. Da fragte bie Gräfin ihre Gäste: "Seib Ihr aber auch satt, Gesellen?" Geneigten Haupts ent= gegnete ber Student: "Ruhmreiche Herrin, diese Mahlzeit war besser, als ich sie je verdiene. Aber der Ber= gelter alles Guten, möge anstatt meiner zahlen; je we= niger ich selbst dieß vermag, desto williger gestehe ich, das Effen war glänzend und ich bin beinah' übersatt." Darauf fragte die Gräfin zum Beanus gewendet: "Und wie steht es mir dir, mein Freund?" Der Angeredete schüttelte seine Mähne und antwortete: "Ich kann nicht anders sagen, gute Frau, Guer Essen war fast so gut, wie ich es zu Hause bei meinen Aeltern gewohnt bin." · Jest konnten die Hofleute sich nicht mehr halten, lautes Gelächter erscholl.

Während nun der Student sich alle Mühe 'gab, das Benehmen seines Reisegefährten der Gräfin und deren Tochter gegenüber möglichst zu entschuldigen, gessellte der Beanus sich zu den Hosseuten und redete von dem Studenten hinter dessen Rücken allerlei Böses: warf ihm Unwissenheit vor und hielt sich über seine

Armuth auf. Doch bald war er selbst bettelhafter, als Irgendwer: er ließ sich mit einigen Knappen in ein Würfelspiel ein und verlor durch dummbreistes Wagen das ganze Reisegeld, welches sein Vater mittelst unvorstheilhaften unzeitigen Verkaufs von Schafen mühsam herbeigeschafft hatte. —

Als am folgenden Morgen der Tag graute, ritt der Burgherr von einer weiten Reise zurückkehrend, in die Thore seines Stammschlosses ein. Der eble Graf kam aus Desterreich, wohin er vom Kaiser zur Besorgung wichtiger Angelegenheiten gesenbet war. Nachdem er die schwere Rüstung abgelegt hatte, ging er in ben Räumen der Burg umber, überall nachsehend, ob Alles in Ord= nung sei. — Auch die Studenten waren durch die ent= standene Unruhe frühzeitig geweckt worden und begaben sich in den Schloßhof. — Dort bemerkte sie der Graf, begnügte sich aber mit der Frage: Wer sie seien? Doch bevor noch die Gräfin ihrem Cheherrn über die beiden jungen Leute und ihre große Verschiedenheit Mittheilung hatte machen können, erschien ein Bote, welcher vom apostolischen Stuhl eine Bulle überbrachte. Der Graf war wohl ein practischer Staatsmann, doch mit dem Lesen und insonderheit der lateinischen Sprache stand er, gleich ben meisten seiner Standesgenoffen, auf gespanntem Fuß. Dazu hielt er sich seinen Kanzler; doch die= sen hatte er Tags zuvor von der großen Straße seit= wärts in's Land abgeordnet. So war benn Noth am Manne, denn vom Inhalt der Bulle mußte schleunigst Kenntniß genommen werben. Da kam es bem Grafen in's Gedächtniß, daß die jungen Leute im Schloßhof sich Studenten genannt hatten. Er ließ sie rufen und fragte: "Wer von Euch, Ihr Herren Studenten, vermag es, mir biese Bulle zu erklären?" Der Beanns nahm eine wichtig thuende Miene an, trat geräuschvoll einige Schritte vor und sagte: "Ich, Herr Gastgeber, ich werde Euch die Bulle sehr gut interpretiren, wofür hätte ich benn sonst an die 18 Jahre auf bem Studium gestanden ?" Sofort reichte ihm ber Graf die Bulle und führte ihn etwas abseits, bamit nicht die ganze Umgeb= ung ben Inhalt berselben erfahren möge. Der Beanus entfaltete bas Pergament — boch, wie ein Esel in's Weite sieht, riß er zwar die Augen groß auf, aber ein Wort erklären konnte er nicht, ja er konnte nicht einmal, was noch viel schmählicher war, eines lesen. ber Graf bas fah, holte er ben Stubenten herbei. Die= ser erhob sich und sagte bescheiben: "Ebler Herr, wenn boch Ew. Gnaben in so wichtiger Sache einen erfahreneren Mann rufen lassen könnten!" Der Beanus aber, sich vordrängend, rief: "Wie soll der Knabe da das verstehen, was ich nicht verstehe; ich ber ich fast mein ganzes Leben auf Schülen zugebracht habe und ben Jahren nach beinahe Bater des Studentleins sein könnte; versteht boch ber Knirps nicht ein sterblich Wörtlein Latein zu sprechen." - Auf einen Mann, wie den Grafen, machte die Berdächtigung keinen Eindruck; er reichte bem Studenten die Bulle hin und sagte: "Nun so versuche es wenigstens, sie zu lesen, Bruder!" Da endlich nahm ber Student bas Blatt und übertrug die in poetischem und oratorischem Styl gehaltene Bulle ohne Anstoß von Wort zu Wort, bann setzte er ben Inhalt in seinem Zusammenhang so klar auseinander, daß der Graf, befsen Zufriedenheit mit jedem Augenblicke gestiegen war, nicht umhin konnte, den Jüngling zu bewundern. Er brach in die Worte aus: "Fürwahr, Geselle, du haft

aus dem Skrom eines nücklichen Studiums gesischt; ich frene mich, daß du mein Haus betreten hast. Denn Jedermann hat sein Wohlgefallen an einem so wohlgestitteten und unterrichteten Pfleger der Wissenschaft."

Auf Geheiß ber Grafen wurde nun ber Stubent auf's Beste verpflegt, den Bachanten aber würde ber Burgherr wie einen tollen Hund aus dem Thor haben jagen lassen, wenn nicht der mehr mitleidige, als rach= füchtige Student für ihn vorgebeten hätte. So blieb auch der Beanus in der Burg, bis einige Zeit darauf ber schon mehrerwähnte Sohn des Grafen als Doctor des Rechts von der Universität Paris in die Heimath zurückkehrte. Dieser beobachtete in den ersten Tagen des Zusammenseins bie Gaste genau. Doch jemehr er von bem Stubenten sah, besto mehr wurde er von ihm ein= genommen: er mußte sowohl den Kenntnifreichthum als ben Sittenadel besselben bewundern. Und da er gewahrte, wie seine Schwester ben Stubenten über alle Maßen, mehr benn alle anderen Sterblichen liebe, un= terstützte er diese Reigung und brachte es dahin, daß auch die Aeltern in die Verlobung einwilligten und bald darauf mit großem Prunt die Hochzeit ausrusteten.

Den Beanus aber ließ der junge Graf in groben Drillich einkleiden und wieß ihm in eigener Person auf einem Kohlfeld außerhalb der Burg seine Stelle als Bosgelscheuche an. — Dort ist er noch zu schauen und man glaubt, es sollten alle Thoren, welche es vorziehen, auf Winkelschulen wie zu Ulm und anderwärts ihre Eselhaftigkeit zu bewahren, dorthin wandern, um am abschreckenden Beispiel eine Warnung zu nehmen.

Soweit unser Satyriker des 15. Jahrhunderts. Seine Tendenz ist unverkennbar: der Student, Zögling einer Universität, wird als Muster aller Bollkommenheit hingestellt, um die Unterrichtsanstalten, denen er seine Bildung verdankte, zu erheben; dagegen muß der Beasnus in ganzer bäurischer Rohheit und mönchischer Unswissenheit sich zeigen, weil dargethan werden soll, daß die Kloster= und Winkelschulen nichts werth seien.

Es finden sich in dem "Sehr schönen Brief" mehrere von mir übergangene Stellen, welche andeuten, daß derselbe bei dem schon erwähnten Aristotelesfrühstück die Stelle einer Depositionsrede vertrat, d. h. während des Depossitionsacts vorgelesen wurde. Dieß führt mich darauf, dieses wunderlichen Ritus, der gerade um jene Zeit entstanden sein mag, mit ein Paar Worten zu gesbenken.

Verließ ein Beanus ober Bachant die Klosterschule, um, wie es häufig geschah, auf einer Universität seine Studien fortzuseten, so mußte er bie üblen Sitten und Gewohnheiten des Bachantenthums förmlich und feierlich ablegen und dieß geschah mittelst eines offiziellen, in Gegenwart des Decans der Artistenfacultät vorzunehmenden Acts. Dieser bestand barin, bag ein scurriles, das Ablegen der Bachantenunarten symbolisch darstellenbes Ceremoniell vorgenommen wurde, bei welchem die Haupthandlung das Absägen der auf einer über den Beanus geworfenen Ochsenhaut befindlichen Hörner bilbete. Daran schloßen sich manche andere, zum Theil erst in späterer Zeit entstandene symbolische Bossen, g. B. Abschneiben ber Haare mit enorm großer Scheere, Reis nigung ber Ohren mit einem Kolben, Ausbrechen bes Bachantenzahns, Feilen ber Nägel mit gewaltiger Feile u. s. w., Alles unter Begleitung theils erklärender, theils mahnender Worte. Der Dekan der Artistenfacultät ober ein ihn stellvertretender academischer Lehrer hielt eine Rede, welche auf den ernsten Sinn der Ceremonie hinzwies — auch eine von Luther gehaltene Depositionsrede ist uns aufbewahrt — ; zu Schluß des Actes aber goß der Depositior, als welcher meistens ein Pedell fungirte, den deponirten Scholaren ein Glas Wein auf den Kopf mit den Worten: "So wünsch ich Euch Allen insgessammt Glück und Wohlfart zu eueren neuen Stand und Orden."

Wer benkt babei nicht an die hie und da noch heutzutage übliche sog. Fuchstaufe, wer erinnert sich nicht an den sog. Fuchsritt, oder das Fuchseramen, oder das sog. Fuchsenbrennen, Ceremonien, die immer noch auf mehreren Universitäten z. B. in Jena, Erlangen und Tübingen üblich sind, wenngleich sie nicht mehr ben Charakter eines offiziellen Akts tragen? Aber auch als solcher, freilich ohne die scurrile Form, besteht die Depos sition fort. In Königsberg z. B. muß jeder von der Schule ankommende Student sich vor Allem zum Decan der philosophischen Facultät begeben und erhält von die= sem gegen Bezahlung gewisser Gebühren bas jett sog. Signum initiationis, welches bis vor Kurzem Signum depositionis hieß. Ich sete, wie bereits angebeutet, die Entstehung der Deposition in die Zeit der Rivalität zwischen Universitäten und Mönchsschulen. Diese meine Ansicht, wird außer Anderem besonders durch die offen= bar bem ausgehenden Mittelalter angehörigen Berse ge= ftütt:

Beanus iste sordidus
Spectandus altis cornibus,
Ut sit novus Scholasticus,
Providerit de sumptibus.
Signum fricamus horridum,
Crassum dolamus rusticum,
Curvum quod est deflectimus,
Altum quod est deponimus.

Auch scheint die Deposition eine deutsche Erfindung zu sein: weder auf den mittelalterlichen Italienischen Universitäten noch in Paris findet sich eine Spur dersselben.

Nun muß ich aber warnen, sich durch die liebliche Schilberung des artigen und kenntnißreichen Studenten in dem vorhin mitgetheilten "Sehr schönen Brief" nicht zu der Annahme verleiten zu lassen, als ob alle Zög-linge deutscher Universitäten damals Musterknaben der ausgesuchtesten Sorte, alle Klosterschüler dagegen unge-hobelte und bornirte beani gewesen seien. Bedenkt man, daß 60 bis 70 Jahre nach Verabkassung unseres "Sehrschönen Briefs" die "Briefe der Dunkelmänner" geschrieben wurden, welche gerade gegen das Leben und geistlose Treiben von Universitätslehrern des alten Styls gerichtet sind, also Verer, welche mit Wehmuth ihrer Jugendzeit gedachten, wo an der Universität Leipzig es einen einzigen Poeten gegeben habe, jenen alten Mr. Samuel, von welchem die denkwürdigen Verse herrühren:

"Disce, bone clerice, virgines amare, Quia sciunt dulcia oscula praestare Iuventutem floridam tuam conservare";

bebenkt man das und erwägt, daß bemnach jener Dich= ter Samuel zur Zeit ber Verabfassung des "Sehr schö= nen Briefs" als Unicum an der Universität Leipzig glänzte, so wird sich der Respect vor den Universitäten um die Mitte des 15. Jahrhunderts wesentlich verringern.

Doch wir brauchen nicht erst Schlußfolgerungen zu häusen, um das schöne Bild des sittsamen und sleißigen Studenten des 15. Jahrhunderts, wie es vorhin vor unseren Augen entstand, nach und nach zu zerstückeln, wir vermögen dasselbe mit einem Schlag zu zertrümsmern. Ich will nicht fordern, daß man einen Auszug aus den weitschweisigen Aussührungen des Bulaeus über Leben und Treiben an der Universität Paris, oder aus den zum Theil gedruckten Acten deutscher Universitäten solge, um in Erstaunen zu gerathen über die kaum glaubzliche sittliche Robheit und Zügellosigkeit sowohl der Leherer als Studenten jener Zeit, ich will einsach die Schilberung vortragen, welche Anneas Shlvius Piccolosmini etwa um das Jahr 1450 von der Universität Wien entwirft.

"Es sind viele Lehrer und Studenten in Wien, sagt der seingebildete Italiener, aber die Wissenschaft der Ersteren ist nichts werth und bewegt sich im abgeschmackten, altmodischen Formelkram, die Studenten jagen lebiglich ihrem Vergnügen nach und sind der Völlerei im Essen und Trinken durchaus ergeben. Wenige erlangen eine gelehrte Vildung; sie stehen unter keiner Aussicht, Tag und Nacht treiben sie sich umher und verursachen den Vürgern der Stadt vielen Aerger. — Auch passirt in einer so großen und belebten Stadt manches Außerordentliche. Am hellen Tag, wie im Dunkel der Racht entstehen Streitigkeiten, ja wahre Schlachten. Bald ergreisen die Handwerter wider die Studenten, bald die

Hofteute wider die Handwerker, bald diese wider gegen Andere die Waffen. Selten geht's bei solchem Zusam= menstoß ohne Menschenmord ab."

In der That herrschte also auf den Universitäten jener Zeit ein gar wüstes Treiben, den Sitz wahrer Wissenschaftlichkeit und humaner Bildung vermag man sie kaum zu nennen.

Da drängt sich aber die Frage auf: Wie kam bei so bewandten Umständen ein hellsehender Mann, wie es Matthias Hummel sicherlich war, dazu, bei Einweihung einer neuen Universität mit Wonnegefühl auszurufen: "Die Weisheit hat sich ein Haus gebaut!"

Er hatte, wie ich meine, trop alle dem und alle bem bazu guten Grund. Bielleicht zeigte er gerade durch jenes Wort, daß er nicht ein gewöhnlicher Alltags= mensch war, ber bloß ben augenblicklichen Zustand in Betracht zog und banach sein verwerfendes ober aner= kennendes Urtheil formulirte, vielmehr ein Mann, wel= cher einen großartigen, geschichtlichen Entwicklungsgang noch während seines Verlaufs zu fassen vermochte und banach sein Handeln für die Gegenwart bestimmte. Recht wohl erkannte er, bag bie Robbeit und Unwis= senschaftlichkeit ber Klosterschulen jener Zeit lediglich Verkommensein war, während die gleichen Erscheinungen bei ben Universitäten ungebändigte Kraft und verwirrtes Umher= tappen in erst zu lichtenbem Urwalbsbunkel bebeuteten.

Der gewaltige Prozeß, welcher die literarische Welt des Mittelalters bewegte, läßt sich rubriciren, als: "Auseinandersetzung der Kömischen Kirche und der Wisssenschaft." Denn während die Kirche auf den Rechtsgrund hin, daß sie beim allgemeinen Umsturz aller bestehenden Verhältnisse während der Völkerwanderung und noch mehr in den darauf folgenden Zeiten der Barbarei, alleinige Bewahrerin der Wissenschaft gewesen war, nicht bloß die Schuthoheit, sondern die thatsächliche Herrschaft über dieselbe in Anspruch nahm, verlangte die Wissenschaft äußere Selbständigkeit, wenn sie auch noch so geneigt war, die im Christenthum offenbarte Wahrheit als unumstößliche Grundlage und gewissermaßen nothswendiges Complement jedes Erkennens anzunehmen.

Dieser Prozeß begann mit Entstehen der modernen Universitäten im 12. Jahrhundert und fand seinen Absichluß in der Reformation. Und wie bei jedem Prozeß stritt man äußerlich nicht um die klar und prägnant gesaßte Hauptfrage selbst, sondern der Kampf drehte sich in einer langen Reihe anscheinender Nebenpunkte um die centrale Erörterung: Sind die Universitäten kirchliche Anstalten oder nicht?, gewissermaßen einer Verkörperung der vorhin abstract gesaßten Frage.

Die Seschichte bieses Kampfes, wie die Seschichte der Universitäten überhaupt, harrt noch ihres Darstellers. Erst wenn sie geliesert ist, wird das Resormationswerk Luthers in's rechte Licht treten. Denn daß durch dieses die vielventilirte Frage endgültig gelöst wurde, war eine große welthistorische Errungenschaft, welche nicht einer Religionspartei oder einer Confession allein, vielmehr allen gleichmäßig zu Sute kam.

Für die Behauptung, daß schon von Anbeginn der modernen Universitäten ein bewußtes Ankämpfen derselzben wider die Prätensionen der Kirche stattgefunden habe, bin ich den Beweis schuldig. Man gestatte daher, daß ich meinen Bildern noch eines anreihe und unter

Veränderung der Scene und des Zeitalters ein Stückschen aus der Jugendperiode der Universität Paris, welsche das ganze Mittelalter hindurch so recht eigentlich die Stellung einer Weltuniversität einahm, folgen lasse.

Die Entstehung jener uralten Hochschule liegt in bichtes Dunkel vergraben. Als älteste ächte Denkmale für ihre korporative Verfassung gelten zwei Dekretalen von Pabst Alexander II, von denen die erste in bas Jahr 1180 fällt. "In vieler Rücksicht aber ist die Pa= riser Universität ausgezeichnet, keine hat ihren Ruhm und ihre Wichtigkeit so lange behauptet, wie sie, keine solchen Einfluß auf Kirche und Staat ausgeübt". Sie nannte sich "die älteste Tochter des Königs" und ver= theibigte ihren Rang mit großer Eifersucht. — (Die Universitäten überhaupt nahmen für sich und ihre Repräsentanten, die Rectoren, fürstlichen Rang in Anspruch, so führt z. B. in einer Urkunde aus bem Jahr 1365 ber Rector von Wien den Titel: "Der Durchleucht Maister Albrecht, zu ben Zeiten obrister Schulmeister.") Was aber ber Universität Paris eine ganz besondere Bebeutung gab, war, daß sie lange für die Trägerin der öffentlichen Meinung in Frankreich galt.

Diese so wichtige Corporation besaß zu Anfang des 13. Jahrhunderts noch kein eigenes Siegel. Alle Urkunden, die sie aussertigte, mußte sie dem Kanzler der Pariser Domkirche vorlegen, um das Siegel desselben anhängen und dadurch erst der Urkunde Glaubwürdigskeit oder überhaupt die Eigenschaft als Urkunde verleihen zu lassen. Das bedeutete so viel: der Domkanzler hatte zu allen Handlungen der Universität, über welche eine Urkunde ausgenommen werden mußte — und wozu wäre im Mittelalter eine solche nicht ersorderlich gewes

sein Siegel auch verweigern und somit das Wirksammerben der Universitätsbeschlüsse verhindern. Die Universität befand sich daher in thatsächlicher Abhängigkeit von dem Domkanzler bezw. dem Domcapitel, ja ihre juristische Persönlichkeit (ihre "Corporationsrechte") erschien gewissermassen nur als eine von derzenigen der Pariser Domkirche abgeleitete.

Dieß wurbe auf die Dauer um so nnerträglicher, als die Universität bereits durch ihre Einmischung in wissenschaftliche, vorzüglich theologische Streitigkeiten eine geistige Macht geworden war, der es bei aller Armuth der Corporation an sicherer materieller Grundlage nicht sehlte, indem ihre aus ganz Europa rekrutirten Angehözrigen stets nach Tausenden zählten und trotz ihrer Gliezberung in 4 Nationen oder Landsmannschaften (Französsische, Englische oder Deutsche, Picardische und Normänznische), eine seltene Einmüthigkeit nach Außen an den Tag legten.

Es war im Jahr 1225, als das Bewußtsein dies ser Kraft sich in dem Universitätsbeschluß äußerte, ein eigenes Siegel der Universität anfertigen zu lassen und dieses fortan bei allen Aussertigungen mit Umgehung des Domkanzlers zu gebrauchen.

Als dieß der damalige Domkanzler Philipp v. Greva erfuhr, glaubte er, den Rechtsweg betreten zu müssen und stellte in seinem und des Domcapitels Namen bei dem Kardinaldiacon von S. Angelo, Romanus, der zur Unterdrückung aufgetauchter Kehereien in Touslouse als päpstlicher Legat nach Paris gekommen war, eine Klage wider die Universität an, weil diese mit des

spectirlicher Berwerfung des Kapitelsiegels, das Recht ein eigenes Siegel zu führen, in Anspruch nehme.

Die Universität Paris sträubte sich zwar zunächst, Recht vor dem Legaten zu nehmen; aber nach längeren Verhandlungen wurde dahin compromittirt, die Entscheid= ung der Angelegenheit demselben als Schiedsrichter zu überlassen und zugleich bei ihm, bis jene erfolgt sein würde, das Siegel der Universität zu sequestriren.

Aber der pähstliche Legat hatte Grund, die Semüsther der Domherrn in günstiger Stimmung gegen die Curie zu erhalten; deshalb sprach er nach höchst sumsmarisch und oberflächlich verhandelter Sache das Urtheil.

Dieses lautete dahin: das Siegel der Universität sei zu vernichten und Jeden, welcher es in Zukunft wage, ein neues Universitätssiegel anzusertigen, treffe die Strafe des Bannes.

Der in Gegenwart der Parteien geschehenen Publiscation dieser Sentenz folgte sofort die Exekution: das Siegel der Universität wurde zerschlagen.

Als die Nachricht von diesem Ereigniß gleich einem Lauffeuer sich verbreitete, erscholl, wie ein alter Chronist erzählt, ein Schreien, das dis zum Himmel drang, die ganze Stadt kam in tumultuose Bewegung, Studentens hausen sammelten sich mit Schwertern und Knütteln beswaffnet, als obeseinen Streifzug wider Räuber gelte! —

Balb trat die zusammengeströmte Menge nach Landsmannschaften auseinander, man stellte sich auf Besfehl der Procuratoren d.i. der Borsteher der Nationen in Reih' und Slied, dann zog man in wohlgeordneten Rotten gegen den Pallast des Legaten.— Doch auch hier herrschte, sobald der Aufruhr und dessen Ziel bemerkt war, emsige Thätigkeit. Thore und Fenster wurden verrammelt, dem Sefolge und ber Dienerschaft reichte man Waffen, alle Borkehrungen wurden getroffen, das Haus gegen das wüthende Studentenheer zu vertheidigen.

Bald erdröhnte das Thor unter der Wucht des ersten Anpralls der sich heranwälzenden Menge. Ein geswaltiger Steinhagel bombardirte die verschlossenen Fenster. Stoß auf Stoß gegen die krachende Thüre. Endslich brach dieselbe unter dem Hieb von Aerten und dem Anrennen von Sturmbalken zusammen.

Doch tapfer hielt die Besatzung auf der hinter der geborstenen Thüre errichteten Barricade Stand. Auf beiden Seiten sielen Todte und Verwundete. Die Erstitterung stieg auf's Höchste. Sturm auf Sturm ersfolgte und sicher mußte die kleine tapfere Vertheidigungssschaar bei dem immer erneuten Andringen frischer Stusdentenhaufen erliegen, wäre nicht Hülfe von Außen gestommen.

Zufällig befand sich ber König Ludwig VIII. in Paris, der sofort ernste Maaßregeln ergriff, den Aufstand zu dämpfen. Während die Studenten die Belasgerung des Palastes hartnäckig fortsetzen, hatte er seisner Leibgarde besohlen, die Ruhe wieder herzustellen. Sben bereiteten sich die Scholaren in blindem Eiser zu einem letzen entscheidenden Sturm auf das Haus des Legaten, da ertönten in ihrer Flanke die Fansaren der Reisigen. Schleunigst wurde gegen diese Front gemacht. Aber auch der tapferste Widerstand war vergeblich. Nach blutigem Gemețel wurden die Scholaren zurückgedrängt. Der Legat aber verließ durch das freigewordene Thor den Pallast und im Geleit einer schützenden Söldlingssichaar die Stadt.

Als er im Sichern war, sprach er zwar gegen alle

Theilnehmer an der Revolte den Bannstuch aus, doch dieß hatte um so weniger zu bedeuten, als die generelle Excommunication nicht exequirt werden konnte.

Die Universität Paris aber ließ nicht lange barauf ein neues Siegel stechen und Niemand wagte es, ihre Berechtigung zu bestreiten. Man fürchtete sich, den "Löswen vom Quartier latin", welcher dazumal gar gewaltige Klauen hatte, zu wecken; war er doch nur durch die Sunst zufälliger Umstände und mit knapper Noth vor Kurzem bestegt worden.

Das war der Kampf der Universität Paris um ihr Siegel 3), oder um es in unsere Anschauungs = und Ausdrucksweise zu übersetzen, um ihre Eristenz als selbsständige, nicht bloß als Glied der Pariser Domkirche zu betrachtende Korporation.

Das Siegel hatte die Bluttaufe erhalten und barin ruhte sein Werth, seine Bedeutung. Die mittelalterliche Korporation lebte eben aus eigener Kraft und daraus folgte ihre Unabhängigkeit. Den meisten deutschen Universitäten sind ihre Siegel von den Gründern aus landesherrlicher Machtvollkommenheit als Zeichen fürstlicher Hulb und Snade verliehen. Daran ließe sich eine interessante Parallele knüpfen zwischen der Bedeutung der mittelalterlichen Universitätscorporation und der heustigen. Doch das würde die Grenzen meines Thema überschreiten.

## Anmertungen.

- 1) Bgl. über ihn und die Rebe Schreiber, Geschichte ber Universität Freiburg I S. 31 ff.
- 2) Epistola ad modum pulcra de beano s'rbo et stu- den huili.
- 3) Die Schilderung besselben ist nach Bulaeus, Historia universitatis Parisiensis.

## Zur Berfassungsgeschichte der deutschen Uni= versitäten.

Vor einigen Jahren habe ich die dis dahin ungebruckten Statuten der Juristenfacultät zu Wittenberg vom Jahr 1508 veröffentlicht <sup>1</sup>). Der erste Blick auf dieselben zeigt die totale Verschiedenheit einer damaligen Facultätsversassung und unserer heutigen Einrichtung. In gleichem Maaße abweichend, wie die Gestaltung der Glieder ist die Form des Körpers: der Universitäten selbst. Es sei mir gestattet, eine Parallele zu ziehen zwischen der einstmaligen und heutigen Versassung unserer Facultäten und dann die geschichtliche Entwicklung berücksichtigend, beide einer Kritik zu unterwersen. Vielleicht, daß sich aus dieser Vetrachtung auch eine ober die andere practische Lehre ergibt.

Ich knüpfe an die erwähnten alten Statuten der Wittensberger Juristenfacultät an. Zuerst was die Angehörigkeit an dieselbe belangt, so bestimmt Capitel I: Alle Doctoren, welche in Wittenberg promovirt sind, dort gelesen oder ihren Wohnsitz genommen haben, mögen ron der Facultät cooptirt werden. Nur der Unterschied ist zwischen den in Wittenberg und den auswärts Graduirten, daß

1

jene ein weit niedrigeres Eintrittsgelb zahlen, als biese. Die Cooptirten find volle Mitglieder der Facultät, stimm= berechtigt, sowie activ und passiv wahlfähig. Ja selbst Licentiaten und Baccalaurei können sich cooptiren lassen, nur daß sie den Doctoren an Rang nachstehen. Lettere aber haben vollständig gleiche Rechte, sie rangiren nach ber Zeit ihres Eintritts, doch gehen Doctores iuris utriusque und iuris canonici einfachen Doctores legum vor und zwei hohen Prälaten: dem Probst und dem Decan der Stiftstirche Allerheiligen, die vermöge Bulle, durch welche Pabst Julius II. im Jahr 1507 die Universität confirmirt hatte, ständige Mitglieder der Fa= cultät waren, ist für immer der Vortritt gegeben. Syndicus des Collegialstifts, welchen die Bulle ebenfalls der Juristenfacultät zuweist, steht den übrigen cooptirten Doctoren gleich und rangirt mit ihnen in der schon an= gegebenen Weise.

In welchem Gegensatz steht bazu die heutige Verfassung? Stimmführenbe und wahlberechtigte Mitglieder der Facultäten sind nur die vom Staatsoberhaupt als ordentliche Professoren berufenen Lehrer des betreffenden Fachs; wenn sie — was jedoch nicht überall erforderlich ist — sich durch Schrift und Rede habilitirt haben. Die außerorbentlichen Professoren ernannten Docenten sind zwar ebenfalls Angehörige ber Facultät im weiteren Sinn, haben aber so wenig Rechte in berselben, wie bie Privatdocenten, welche kein Lehramt, sondern eine durch gewisse Leistungen bedingte Erlaubniß zum Lehren be-Beibe, Extraordinarien wie Privatdocenten siten. -muffen gerabe so gut wie die Orbinarii, Doctoren sein, b. h. die summos honores, die Meisterwürde in der Wissenschaft, welcher sie sich gewidmet, erlangt haben.

Nur die theologischen Facultäten begnügen sich mit dem Licentiatengrad, der ursprünglich kein eigentlicher Grad, sondern eben nur die licentia, den Doctorgrad nach Beslieben anzunehmen, war.

Man möchte sagen, hier zeigt sich handgreislich ber Unterschied zwischen ber alten Universität überhaupt und der modernen. Dort die freie selbständige Corporation, die sich selbst ergänzt und dem Wesen der freien Wissenschaft gemäß aus gleichberechtigten Commilitonen besteht, hier die Staatsanstalt; dei welcher die Corporation in den Hintergrund tritt, die in dureaukratischer Obers und Unterordnung die Beamtenhierarchie der Neuzeit abconterseit, die keine Selbständigkeit hat, außer daß sie über die ihr zuzuordnenden Mitglieder befragt wird.

Aber war nicht gerade bas 16. Jahrhundert die Beit, wo die Universitäten anfingen, Staatsanstalten zu Ist nicht z. B. gerabe Wittenberg Stiftung eines Fürsten, von einem Fürsten botirt, von einem Fürs sten mit Lehrern versehen und mit einer oft in's Rleinliche gehenden Aufmerksamkeit beaufsichtigt worden? Dem ist allerdings so. Wittenberg mag man recht wohl als die erste deutsche Universität bezeichnen, welche von ihrer Gründung an Staatsanstalt war, aber man hatte noch die Berfaffung der alten freien Universitäten herübergenommen und so begann gerade bort ein Kampf zwischen bem Corporationsprinzip und bem Staatsanstaltsprinzip - man gestatte mir biese Ausbrucke - welcher Hand in Hand gehend mit den durch die Kirchenverbesserung hervorgerufenent kirchlichen und politischen Bewegungen mit Unterliegen bes ersteren und vollständigem Sieg bes letteren endigte. In bemselben Maaße — um dieß hier nur anzudeuten — wie die deutschen Fürsten sich aus

ber Gewalt von Kaiser und Reich emancipirten, unters brückten sie nach unten jede selbskändige, freie, autonos mische Sestaltung. Die Ausbildung der Landeshoheit nahm der Corporation ihr Leben, daß nur ein Einzels wille in dem Einzelstaat herrsche, war nöthig, wenn man den Kampf mit dem Reichsoberhaupt erfolgreich sortsühren wollte. Eines kam noch hinzu: der nicht wegzuläugnende Einsluß der römischen Kirche auf die Corporation konnte gerade dadurch am besten entsernt werden, daß man die letztere ihres Wesens als solche beraubte.

Doch zurück zu unseren Wittenberger Facultätssta= Daß wir es in ihnen mit einer Staatsanstalt zu thun haben, zeigt sich eigentlich bloß barin, baß ber Fürst die Statuten verleiht, während die Corporation ihre Statuten selbst machte und die alten Universitäten 'ihre Privilegien zum Theil in blutiger Fehde erkämpft hatten, wie 3. B. die Universität Paris ihr Siegel. Die concedirte Verfassung der Facultät selbst freilich berubt noch ganz auf bem Corporationsprinzip. Zwar gibt es in derselben angestellte, vom Kurfürsten auf Borschlag der Facultät ernannte, ordentliche Lehrer. Das 10. Ca= pitel zählt einen Orbinarius bes kanonischen Rechts, ber über Gratians Decret zu lesen hat, zwei Orbinarien bes Civilrechts, einen Orbinarius iurium novorum b. h. für ben Liber VItus und die Clementinen, einen Orbis narius für Institutionen und einen Orbinarius Decretorum auf. Aber die Bedeutung bieser ordentlichen Lehrerstellen war keine andere, als daß die angestellten und befoldeten Inhaber verpflichtet waren, die betreffenden Vorlesungen als regelmäßige und vorschriftsmäßige zu halten. In der Facultät besagen sie tein Borrecht

t

por den copptirten Doctoren, ber Vorrang, ben bie beiben Prälaten genießen, ist eine Courtoisie gegen die Kirche und besteht im Wesentlichen nur in ber boberen Ehre. Orbinarien, wie wir sie hier finden, hatten schon die mittelalterlichen italienischen Universitäten. In Verbindung damit stand die Eintheilung der Vorlesungen in lectiones ordinariae und lectiones extraordinariae. Wie diese nach Deutschland herüber gekommen war, vermag ich ebenfalls an Wittenberger Erempeln nachzuwei= sen. Im Sommersemester 1510 3. B. ist Rector: Conrad König aus Stuttgart "I. V. D. salariatus quarto decretalium extraordinarie legens". ein angestellter und besoldeter Lehrer für eine Borlesung, die als außerardentliche galt! Daß aber dieser Extraor= dinarius, wenn wir ihn so nennen wollen, an Rang und Recht ben übrigen Doctoren seiner Facultät nicht nachstand, geht wohl schon daraus hervor, daß er die bochfte Magistratur der Universität bekleiden konnte, wie er benn auch im Wintersenister 1513/14 als Dekan ber Juristen facultät in dem in Halle befindlichen Abrechnungs= buch der Dekane und Rectoren vorkommt. Noch einmal: Zwischen ben Doctoren der Facultät bestand teine wesent= liche Rang= und Rechtsverschiedenheit und auch ber niebrigere gcabemische Grad begründete nur die erstere, nicht die lettere. Licentiaten werden ebenso gut Decane, wie die Doctoren, nur die Baccalarien scheinen eine untergeordnete Stellung eingenommen zu haben, was sich besonders darin zeigt, daß sie nicht öffentlichen sondern pur Privatunterricht ertheisen durften.

Das Verhältniß der Facultäten zur Universität beslangend, so sind sämmtliche recipirte Doctoren und Lizenkiaten vollberechtigt. Doch ist wohl zu beachten die

eigenthümliche und niedrigere Stellung ber Artistenfacul= tät. Sie wird zwar als Grundstein bes ganzen Gebäubes betrachtet, allein sie war damals, wo keine abgeson= berten Symnasien eristirten, mehr Vorbereitungsanstalt für bie Fachstubien: in ihr finden fich Studenten, die dem Knabenalter angehören, Lehrer, welche kaum die Jünglingsjahre erreicht haben. Was Wunder, daß sich bieses auch äußerlich barstellt, indem nur ihr Dekan und 4 angesehene Lehrer aus ihr an der Universitätsversamm= lung Theil haben. Der Rectorat geht von Facultät zu Facuktät; wählbar ist jeder recipirte Doctor ober Licen= tiat, Magistriartium bagegen und Baccalaurei ber höheren Facultäten nur bann, wenn sie bereits seit 4 Jahren promovirt sind. Dabei wird ausgesprochnermaßen die Praxis beobachtet, sobald der Turnus an die betreffende Facultät kommt, immer die zulett eingetretenen Mitglieder zum Rectorat gelangen zu lassen. So glaubte man die Universität vor Cotterieenwesen zu bewahren und ihr ein bewegliches Element zu verleihen, welches am Sicherften hartnäckigem Festhalten an eingewurzelten Uebelständen entgegenwirken konnte.

Die alte Verfassung der Universität Wittenberg ging durch die Resormation zu Grunde. Die Fonds zur Unterhaltung besoldeter Lecturen waren großentheils das durch gewonnen, daß man die Universität und das Collegiatstift der Allerheiligenkirche vereinigt und die Canonicate mit Lehrämtern belastet hatte. Nach harten Rämpsen in den Jahren 1521—1525 waren die an der alten Kirche und der bisherigen Versassung sesthaltenden Canoniker unterlegen: sie hatten ihre letzte Stüte durch den Tod des Kurfürsten Friedrich des Weisen — den nur blinder Unverstand oder Unwissenheit einen Anhänger

und Beförderer ber Reformation nennen kann, während er nur auf den Namen eines gerechten Fürsten, welcher bem verfolgten Reformator kein Unrecht anthun lassen wollte, Anspruch hat — verloren. Von Kurfürst Jo= hann und seinem Sohn Johann Friedrich wurden mehr= fache Versuche gemacht, der Universität eine der neuen Ordnung der Dinge entsprechende Einrichtung zu geben, ein Streben, das in der Fundation der Universität von 1536 seinen Abschluß fand. Die Hochschule aber war aus einer mit ber Kirche eng verbundenen Corporation, eine rein weltliche Staatsanstalt geworden, sie erhielt zwar ihr eigenes Bermögen aus ben Einkunften bes ehemaligen Stifts, boch der Herr, der dieses Vermögen schenkte, hatte es- auch verstanden, die Besitzerin desselben völlig abhängig von sich zu machen. Zwar blieben die alten Statuten, insonderheit die Statuten der Juristen= facultät in Kraft. Aber schon tritt es in der Funda= tionsurkunde hervor, daß man die Facultät mehr als ein Collegium der angestellten und besoldeten Lehrer — beren vier sein sollten, 3 Doctoren und 1. Licentiat —, wie als Corporation der recipirten Doctoren bachte. fessores" werden in der Fundationsurkunde jene angestellten Lehrer genannt, ein Ausbruck ber barauf hin= beutet, daß man schon das Lehramt als ein Staatsamt betrachtete und für den Inhaber nach einem Titel suchte. Im Mittelalter war der Name Professor ebenso zur all= gemeinen Bezeichnung des Lehrgeschäfts gebraucht worden, wie der Ausbruck Magister. Und wenn in Ingolstadt schon im Jahr 1472 die Titel "in novo iure pontisicio professor", "Institutionum professor ordinarius", vorkommen, so findet sich doch daneben die damals üb= liche Bezeichnung Ordinarius in iure civili und die ein=

fache Zusammensehung Legum Dr. et professor ist ein Beweis, daß professor keine anbere Bedeutung hat, als die vorhin angegebene. Zu Ende des 15. und Be= ginn bes 16. Jahrhunderts war es namentlich in Köln und Leipzig Sitte geworben, den Titel professor vor= jugswelfe ben Magistri theologiae actu regentes - b. h. ben wirklich lesenben — zu geben. Doch nann= ten sich auch lefende Mitglieder anderer Facultäten professores, so tommt 1506 in Leipzig vor ein artium et theologiae professor, 1513 ein cyclicarum artium professor, 1518 ein mathematicae artis professor, 1523 ein bonarum literarum professor etc. Bittenberger Facultätsstatuten brauchen den Ausbruck professor ebenfalls in bem alten Ginn, unter ben professores werden alle Mitglieder der Facultät, also alle Dres. cooptati verstanden. Erst nach der Reformation wurde es gebräuchlich, das burch öffentliche Anstellung erlangte Lehramt durch den Titel Professor auszuzeichnen. Bielleicht hat dazu Melanthon beigetragen, welcher den dem mittelalterlichen Latein entstammenden Titel Lector er selbst ist 1517 als Mr. Tubingensis et Graecarum literarum lector primus Wittenbergensis in bie Wit= tenberger Matrikel eingetragen — mit dem in der That besseren Ausbruck prosessor vertauschen wollte.

Wochte sich auch noch so vieles geändert haben: ihre äußere Geltung behielten unsere alten Wittenberger Facultätsstatuten bis 1560. Erst Kurfürst August erstheilte unter dem 1. September jenes Jahres — meines Wissens noch ungedruckte — Statuten. Sosort tritt uns da der schon vorher zur Thatsache gewordene Unterschied zwischen den Prosessores im neuen Sinn und den andern Doctores der Facultät entgegen. Zwar besteht

bieselbe noch aus Prosessores "und Doctores", die in Bittenberg promovirt und gelesen ober sich bort niedergelassen haben, sofort dieselben als Doctores Vitebergenses brei Golbgulden gezahlt und nach Ablauf eines Jahres von Zeit der Promotion oder Domicilirung bei dem Decan um Reception angehalten ober, wenn sie Doctores extranei sind, noch besondere Bedingungen: Ablauf von 2 Jahren, Zahlung von 20 Goldgulben, Disputation pro loco, erfüllt haben. Aber bie "Professores publici" b. h., wie an anderer Stelle erklärt wird, diejenigen, "quibus publici Professoris functio ab illustrissimo principe demandata sit," gehen den in die Facultät aufgenommenen Doctores, welche kein öffentliches Lehr= amt bekleiben, vor, selbst wenn letztere früher recipirt Außerbem rangiren bie Doctoren nach ber Zeit ihres Eintritts, nur daß noch die Doctores iuris Caesarei ben Doctores iuris utriusque nachstehen und Ordinarius - noch immer ber kurze Titel für ben Haupt: legenten des kanonischen Rechts — und Dekan in der Fakultät stets ben erften Plat einnehmen. Auch lernen wir eine neue Klasse von öffentlichen Lehrern kennen: die Substituti, welche zwar unter ben Professores publici mitinbegriffen, aber ben ordinarii gegenübergesett werben und vor den einfachen, amtlosen Doctores cooptati keinen Vorzug haben. Diese Bubstituti sind vom Staat ernannte Stellvertreter ber professores in Ber= hinderungsfällen. So war ber bekannte, später in die Grumbach'schen Händel verwickelte und zu Kopenhagen ent: hauptete Inftus Jonas der Jüngere2), I. V. D., von 1559 bis etwa 1565 Substitut ober Vicarius für ben Orbinarius Laurentius Lindemann, der damals als Hofrath im Kurfürst: lichen Dienst gebraucht wurde. Dabei bemerke ich, daß Jonas trotz seines Vicariats nicht in die Facultät ausges nommen werden konnte, da er erst um Michaelis 1559 zu Leipzig promovirt war und also die zur Reception eines auswärts Promovirten erforderlichen 2 Jahre noch nicht erfüllt hatte. Uebrigens mag die Stellung eines Substituten und noch dazu eines außerhalb der Facultät stehenden nicht die angenehmste gewesen sein, wie denn Io= nas in seinen Briefen an Herzog Albrecht von Preußen häusig über die Behandlung, welche ihm seine Collegen zu Theil werden ließen, klagt.

Nach Allem hat in den neuen Statuten der Bestand der Facultät sich wesentlich geändert. Aber die wichtigste Umgestaltung haben wir noch kennen zu lernen: es können in die Facultät überhaupt nur 7 Mitglieder aufsen ommen werden und die in Wittenberg Promovirten gehen dabei den extranei doctores vor. Da nun statutengemäß 5 Prosessuren bestehen, eine für das Digest. vetus, eine für den Codex, eine für Digest. voum und Infortiatum, eine für Institutionen, so bliezben für cooptirte Doctoren nur 2 Stellen übrig.

Und die Rechte dieser beiden Doctoren sind auch schon wesentlich beschränkt. Im Allgemeinen bleiben sie stimmberechtigt, aber während ihnen bezüglich des Descanats das passive Wahlrecht gelassen, wird ihnen das active entzogen: bloß der Decanus, Ordinarius und die professores publici sollen den Decan wählen. Selbst die Vorsesungen anlangend stehen die doctores cooptati den Prosessoren nach: das Recht "publice praelegendi in auditorio Iureconsultorum" sollen bloß letztere haben, Wittenberger Doctoren wird die "facultas in publico praelegendi approbatione et concessione Decani impetrata" gewährt, auswärts Promovirte können nur

privatim d. h. nicht in publico loco lehren und im Allgemeinen ist es untersagt, daß die Doctores zu den — genau vorgeschriebenen — Stunden lesen, in welchen die "prosessores ordinarii seu publici" zu dociren pstegen.

Wer kann sich einen gewaltigeren Umschwung benken, als ben, welchen nicht mehr als 50 Jahre in dem Verhältniß ber Wittenberger Juristenfacultät und — barf ich hinzufügen - aller übrigen Facultäten auf protestan= tischen Universitäten hervorgebracht haben? Ein neuer Beift burchbrang biese wie andere Lebensverhältnisse, auch erstreckte er sich nicht bloß auf Länder und Gegen= ben, welche den evangelischen Confessionen angehörten, selbst der römisch=katholisch gebliebene Theil der deutschen Nation konnte und wollte — namentlich was die poli= tischen und staatlichen Folgen anbetrifft — sich ihm nicht entziehen. Um bei ben Universitäten stehen zu bleiben: ein directer Einfluß der Wittenberger Aenderungen läßt sich freilich nur auf die iu protestantischen Ländern schon bestehenden oder während der Reformation gestifteten Hochschulen nachweisen, aber die katholischen Akademien mußten wenn auch zögernd und langsam sich endlich auch bequemen, die Form der evangelischen Universitäten anzunehmen und so entwickelte sich die beutsche Univer= sitätsverfassung im Ganzen wie in ihren einzelnen Theilen ziemlich gleichförmig nach Wittenberger Muster. die österreichischen hohen Schulen sind ihren eigenen Weg gegangen; baburch aber tamen sie aus allem Zusammen= hang mit ben beutschen Schwestern und erst in neuester Beit ift berfelbe wieder, wenngleich los und loder genug, angeknüpft.

Bindende Kraft behielten die Statuten der Juristensfacultät Wittenberg v. J. 1560 bis zur Aushebung der

Universität, obschon durch das Leben oder einzelne Versordnungen Bieles geändert wurde. Uns interesset zusnächst eine Stelle in dem Wittenberger Visitationsbericht von 1587, wo es von der Artistenfacultät heißt: Und wird zum Detanat ein halb Jahr einer ex prosessoribus genommen, das andere halbe Jahr einer ex adiunctis vel adscripticiis und werden adiuncti diesenigen Magistri genannt, so nicht numero prosessorum sind. Sie sind gleich Bürgern, aber nicht Bürger und werden nicht allein ad decanatum, sondern auch ad examina magistrandorum gelassen.

Wir lernen hieraus, daß für die cooptirten nicht beamteten Mitglieder ber Facultät ber neue Name adiungti üblich geworben ist, ber sich auch bei ben höheren Facultäten gleichzeitig findet: ber Sache nach find aber bie adiuncti unsere alten Bekannten: die doctores cooptati non salariati seu stipendiati. Wohl standen sie einst den doctores stipendiati ordinarie vel extraordinarie legentes rechtlich gleich, aber wie sie schon im Jahr 1560 in vielen Studen zurückgestellt maren, haben wir gesehen und jett wird ihnen bet Boben, ben fie noch besitzen, Spanne um Spanne abgerungen. In Wittenberg hielten sie sich längere Zeit, ja sie bekamen bei der Juristenfacultät wieder einige Rechte, welche die neueren Statuten ihnen genommen hatten. In einem Decret v. 1624 wirb ausbrudlich eingeschärft, man solle die Adiuncten bei der Wahl des Dekans mitvotiren und gleich ben Professoren wechselsweise zum Präsidiren der Doctordisputationen zulassen, wie vor Alters. mag aber nicht lange gebauert haben: die ganze Einrich= tung, welche auf ben meisten Universitäten fich vorfindet, aber burch Beschränkung ber cooptirten Doctores auf

eine gewiffe meist sehr geringe Zahl und badurch, daß die Facultät jett wirklich cooptirte, d. h. nach eigenem Ermessen und nach der guten Meinung, die sie von den betressenden Candidaten hegte, die freigewordenen Stellen vergab, eine ganz andere geworden war, berschwand in Deutschland in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nach dem dreißigjährgen Krieg wurden hie und da Berssuche gemacht, sie wieder zu beleben, doch konnte sie, da ihr schon die Lebenssäden abgeschnitten waren, nicht wieder zur Blüthe gelangen. Die philosophischen Facultäten waren die letzten dei welchen das Institut noch einige Bedeutung sich wahrte. Auf den schwedischen Universitäten besteht dasselbe in ziemlichem Umfang noch heute.

Bum Untergang ber Abjunctur mag in Deutschlanb beigetragen haben bas Entstehen einer neuen Lehrerklaffe, welche bie Borgeit in entsprechenber Beise nicht kannte: die der professores publici extraordinarii. Wir haben vorhin die Bebeutung eines Dootor salariatus extraordinarie legens kennen gelernt und gesehen, bag sich das "extraordinarie legens" bloß auf das Lehrfach bezog, daß aber ber Inhaber bes Amts als vollberech: tigtes Mitglied ber Facultät einverleibt war und ben ordinarie legentes in nichts nachstand. Doch der Ausdruck extraordinarius ist ein bequemer, es lassen sich dem "außerordentlich" außerordentlich viel Bedeutungen unterlegen und so tam, nachbem in Folge bes veränderten Lehrplans und neuer Methobe der Unterschied zwischen ordinariae und extraordinariae lectiones längst geschwunden war, boch ber Titel außerorbentlicher öffent= licher Lehrer wieder auf, wenn auch in ganz anderem Sinn. Schon die Wittenberger vicarii hätte man in gewisser Beziehung extraordinarii professores nennen

können und daß es nicht geschah, ist uns ein Zeichen, daß wir gerade in dieser Beziehung dort den Anknüps= ungspunkt des modernen Instituts nicht zu suchen haben. Dagegen lassen sich die Uebergänge von dem Alten zum Neuen gewahren auf einer anderen protestantischen Uni= versität: in Tübingen.

Dort war die juristische Facultät in der vorresorma= torischen Zeit besonders vollzählig und hatte verfassungs= gemäß 6 ständige Lecturen: 3 Canonistische und 3 Civi= listische. Der zweite Canonist hatte die lectura extraordinaria decretalium (b. h. bas 4. und 5. Buch bes liber Extra) während die ersten Bücher als ordinaria lectio dem 1. Canonisten zusielen und der britte Canonist iura nova b. h. liber VItus und Elementinen ordinarie las. Ebenso hatte ber erste Civilist die ordinaria lectio des Dig. uetus, ein anderer die extraordinaria lectio im Infortiatum und Digestum nouum, ein britter die ordinaria lectio der Institutionen. orbentlichen Lectionen wurden in einer Morgenstunde, die außerorbentlichen in einer Nachmittagsstunde gehalten. Nachdem im Lauf der Zeit sich der Lehrplan verändert hatte, wurde in ber am 3. November 1536 nach Be= rathung mit Melanthon publicirten Ordnung der Univer= sität an der Zahl von 6 Professoren für die juristische Facultät festgehalten, der erste Ordinarins sollte kanoni= sches Recht, vorzugsweise die prozegualischen Bücher lesen, ber zweite in iure ciuili, der dritte Institutionen, der vierte ebenfalls in iure civili. Was die beiden andern lesen sollten, "habe ber Universität gemeiner Rath nach Erforderung und Gelegenheit ber Schüler anzuordnen." Diese beiben andern wurden jedenfalls wie bisher extraordinarii genannt, aber wir stehen hier auf ber Granze

bes llebergangs ber alten Bebeutung von prosessor extraordinarius zu einer neuen. Es soll "nach Ersorbern und Selegenheit der Schüler angeordnet werden, was zu lesen sei," also auch, ob zu lesen sei, mit anderen Worten, die Stellen waren wirklich außerordentliche geworden, die besetzt sein konnten, oder auch nicht. In dieser Bedeutung ging der Titel prosessor extraordinarius auch in die anderen Facultäten über: 1552 wird neben 3 ordentlichen Prosessoren der Theologie auch ein außerordentlicher Prosessor erwähnt, der nach Tholuck Mitglied der Facultät war. Dagegen ist es aus Strauß's Biographie bekannt, daß der unglückliche Dichter Nicodemus Frischlin, 1568 zum prosessor poetices et historiarum ernannt, Jahre lang sich vergeblich abmühte, Sitz und Stimme in der Artistensacultät zu erlangen.

Etwas später als in Tübingen und in einigermaßen abweichender Bedeutung, entwickelte sich das Institut der Extraordinarien auf andern protestantischen Universitäten. In Rostock wurde 1574 Jacob Bording zum außeror= bentlichen Professor des Feudalrechts ernannt, 1580 fin= det sich baselbst in der Juristenfacultät ein außerordentl. Prof. Sobelmann. In Greifswald wurde 1578 Petrus Frobesius Prosessor "iussu et stipendio extraordinario principis", 1585 ist Albrecht Wadenit extraordinarius iuridicae facultatis assessor, im Jahr 1609 hat die Greifswalder theologische Facultät einen, die juristische, neben 3 statutarisch vorgeschriebenen Ordinarien, 3 Er: traordinarien. Ueberall tritt bas "außerordentl. Prof." entschiebener in der Bebeutung von "außeretatsmäßiger Prof." auf. Gewöhnlich wurden die orbentl. Profes= soren aus der Universitätskasse, die außerordentl. aus der fürftlichen Rammer besolbet. In ben Facultäten scheinen

lettere noch berechtigt gewesen zu sein, nicht überall ba= gegen in den Genaten ber Universitäten. Um Gigen= thumlichsten und für die weitere historische Entwicklung am Einflugreichsten gestalteten sich bie Berhältnisse im Anschluß an die Tübinger Einrichtung in Königsberg. Wir wissen, daß Herzog Albrecht mit Tübinger The= ologen in Berbindung ftand, daß in ben Streitigkeiten die Osianbrische Rechtfertigungslehre Tübinger über Theologen bas erste Responsum und Bergleichsvorschläge gaben, daß sogar ber Tübinger Kanzler Beurlin mit einem Tübinger Magister sich persönlich nach Königsberg begab, um den vergeblichen Versuch zu machen, die er= bitterten Kampen zu versöhnen. Bei so nabem Berkehr ber Universitäten ift es nicht zu vermundern, daß mäh= rend bei ber Gründung Königsberg's vorzugsweise die Wittenberger Einrichtungen zum Muster genommen waren, bei der Revision ber Statuten im Jahr 1557 neben ben Wittenberger auch die Tübinger Satzungen mit zu Rathe gezogen wurden und, was noch wichtiger ist, auch später, sobald Mängel und Lucken sich zeigten, jene beiben Umiversitäten als bie Borbilder der Hochschule galten.

Ich will nun, da mein Gegenstand darauf führt, einen Blick auf die Geschichte der Königsberger Facultäten werfen.

Christoph Jonas aus Königsberg, ber erste und längere Zeit einzige juristische Professor der neuen Acastemie, welcher 1529 nach Wittenberg gekommen, zulest als Mr. artium neben seinen- artistischen Lectionen nach damaliger Sitte auch juristische Privatvorlesungen gehalten und advokatorische Praxis betrieben hatte, bis er auf Welanthons warme Empfehlung nach Königsberg berusen Italien bereiste und zum D. I. V. promovirt wurde,

nennt die neue Universität nicht mit Unrecht ein Filial ber Wittenbergischen: er felbst hat bas Seine bazu bei= getragen, ihre Ginrichtungen benen von Wittenberg abnlich zu machen. Von eigentlicher Facultätenverfassung freilich konnte zunächst noch nicht die Rebe sein. In ber Stiftungsurkunde ber Akabemie vom 20. Juli 1544 ift nur erwähnt, daß außer den Artisten Lectoren ber Rirchenlehre, des Civilrechts und der Heilkunde angestellt werden sollen. In den Constitutiones academiae Regiomontanae v. 1546 bagegen, wo für die Lectores häufig die Ausbrücke publici lectores, professores und publici professores vorkommen, wird schon bestimmt, die singulae professiones d. h. die Facultäten sollen Detane haben. Der Genat der Academie besteht aus allen Professoren der oberen Facultäten nebst dem Detan der Artistenfacultät und 4 Mri, "qui in academia publicos artium professores agunt." Für bie höheren Facultäten sind 2 Lecturen geordnet: bei den Juristen ein Lector der Institutionen, der Vormittags und einer ber Panbetten ober des Cober, der Nachmittags lesen Aehnliche Bestimmungen enthalten die Statuta academiae Regiomontanae v. 3. 1554. Rur erseben wir aus diesen, daß das Institut der Doctores resp. Mri. cooptati auch in Königsberg Eingang gefunden Das 20. Capitel ber Statuten verordnet: Aus= wärts Promovirte, welche in die Universität eintreten wollen, mussen sich unter die Zahl der Promovirten der betreffenden Facultäten aufnehmen lassen. Dem Aufgenommenen wird durch Beschluß ber Facultät sein Plat angewiesen, die nicht Recipirten gablen zu ben Schülern. Bon ben Rechten bieser Doctoren resp. Magister schwei= gen die Statuten; ber Universität gegenüber hatten sie

keine, benn ber Genat besteht in seiner alten Zusam= mensetzung und der Rector wird aus den Professoren und nur außerorbentlicherweise aus den auf der Univer= sität ftubirenden Baronen, Grafen, Herzogen und Fürften gewählt, welchenfalls ein Prorector ernannt werben muß. Es scheint aber als ob die Rechte ber cooptirten Facultätsmitglieber hier schon früher als anderwärts be= fchränkt und zu Grunde gegangen wären. Die älteren Statuten ber Artistenfacultät — wahrscheinlich turz nach Stiftung der Universität verabfaßt — seten fest, das Collegium solle aus 12 Mitgliebern bestehen; ba hierzu aber die besolbeten Pofessoren (8 an Zahl) nicht aus= reichen, sollten "reliqui ex ordine Magistrorum reserente Decano de consensu facultatis" recipirt werben unb alle Rechte ber Professoren haben. Dagegen enthalten die neueren Statuten der Artistenfacultät aus bem Ende bes 16. Jahrhunderts die Bestimmung: Concilium facultatis artium ex solis professoribus publicis stipendiis ad docendum conductis convocabitur. Doch hat bie Facultät das Recht "viros honestos — — in numerum Collegii Philosophici adsciscere", allein bie Recipirten haben nur bie Befugniß privatim praelegendi, habendi discipulos et prae caeteris expetendi publicos functiones in hac schola, si quando locus Also schon moderne Privatdocenten nur mit vacarit. etwas mehr Recht als die heutigen, da ihnen eine An= wartschaft auf erledigte Professuren gewährt ift.

In den drei obern Facultäten blieben die statutarisch festgesetzen beiden Lecturen bestehen. Die geringe Frequenz der Universität und ein ziemlicher Mangel an Sezlehrten die zu den Lehrämtern brauchbar waren, ließ es als unnütz und schwierig erscheinen, die Zahl der Pro-

fessuren zu vermehren. Blieben doch oft die statutarisch bestimmten Lectionen langere Zeit hindurch unbesett. Das änderte sich als gegen Ende des 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts die Universität mehr in Aufnahme tam. Man fühlte das Bedürfniß, die Zahl ber Professoren zu vermehren, aber es standen zwei Hindernisse entgegen: 1) Es waren blos Gehalte für 2 Lehrer in jeder höheren Facultät ausgeworfen; 2) die Mitglieder des akademischen Senats fürchteten, daß, wenn die Zahl der Profefforen sich mehre, sich ihre Emolumente vermindern würden. Man suchte baher dem Bedürfniß abzuhelfen dadurch, daß man hie und da geringer besoldete Profes= foren als außerstatutarische (extraordinarii) anstellte. Der Geschichtsschreiber ber Universität Daniel Heinrich Arnoldt führt als ersten Extraordinarius in der Juristenfacultät auf: Abraham Culvensis († 1546), aber die Nachrichten über ihn sind so unzureichend, daß sich über seine Stellung zur Facultät und Universität kein sicheres Urtheil fällen läßt, wie benn auch Arnoldt selbst sich zweifelnd ausbrückt: "Er muß aber nur extraordinarie profitirt haben." Wenn bagegen am 18. August 1580 an die Atademie ber Befehl erging, bem D. Hiro= uhmus von Stein eine Stunde anzuweisen, darinnen er die Rechte extraordinarie lehren könne, so scheint zwar bas extraordinarie noch mit einer Reminiscenz an bie alten extraordinariae lectiones gebraucht zu sein, thatsächlich aber hat es wohl schon die neue Bedeutung, die auch bei den andern Facultäten ziemlich gleichzeitig (bei ber theologischen 1608) sich nachweisen läßt.

Das Verhältniß dieser außerordentlichen Prosessoren zur Facultät und Universität war ein sehr unklares, und gerade darin lag die Veranlassung, daß die Juristenfacultät sich entschlöß, Statuten zu entwersen, burch diese die außerstatutarische britte Prosessur zu einer statutarischen (ordentlichen) zu machen und überhaupt die Berhältuisse der Facultät zu regeln. Dies geschah im Jahre 1616; am 17. August wurden die Statuten der Juristensfacultät von dem Rector und dem Universtätssenzt desstätigt, man glaubte keiner höheren Genehmigung zu bedürsen, da vermöge des Krakauischen Privilegiums, welches 1560 König Sigismund August von Polen der Universität verliehen hatte, dieselbe das Recht besaß, sich selbst Gesete zu geben.

In dem Eingang heißt es: die Juristenfacultät sei bisher lediglich von ben Universitätsstatuten abhängig gewesen und habe wenig Kraft erlangt; die Rutritoren hätten aber enblich eine britte Professur extra ordinem errichtet, daher die Facultät gewachsen und gekräftigt, beschlossen habe, Statuten zu entwerfen. Im zweiten Capitel: De professoribus iuris ordinariis wird dann ausführlich anseinandergeset, wie man unzeitgemäße Einrichtungen inicht halten könne und es baber nöthig fei, die alte Satung, daß nur 2 Professuren der Rechte bestehen sollten, fallen zu lassen, dagegen zu bestimmen: binis illis ordinariis adiungendum esse tertium ordinarium. Doch folle biefer Tertius weber in bem Senat sitzen, noch die Emolumente ber Senatoren genießen, außer wenn er etwa zum Syndikus gewählt werbe, auch folle er mit ber Besoldung, welche bisher bem Extraordinarius aus der fürstlichen Kammer angewiesen, so lange zufrieden sein, bis ber Kurfürst sie erhöhen werbe.

Weiter begegnen wir den uns schon bekannten Abjuncten, die offenbar nach den neueren Wittenberger und anderen Facultätseinrichtungen eingesetzt find. "Um die Anzahl der

Mitglieber zu vergrößern, die Promotionen und Responsa schneller zu fördern" darf die Facultät 2 Doctoren "cooptiren." Dies geschieht vermittelst Wahl durch, die vorhandenen Facultätsglieder. Ist sie erfolgt, so unterschreiben die adiuncti die Statuten, bezahlen 2 Thaler, muffen ben Sitzungen der Facultät in Spruchsachen und bei Bromotionen beiwohnen, sollen einmal im Jahre disputiren, exfreuen sich des Rechts öffentliche Vorlesungen gu halten, genießen einen Theil von den Facultätsein= nahmen und haben eine Anwartschaft auf die Berleibung erledigter orbentlicher Professuren. Der Decan der Faauktät wird sowohl aus den Ordinarien, als aus den Abjuncten gewählt. In den Senat der Universität aber gehören jedenfalls die Adjuncten gleich dem dritten Or= dimarius nicht.

Ein weiteres Capitet der Statuten handelt: De profesvoribus extraordinaries. Es sind dies meines Wissens die ersten dentschen Facultätsstatuten, welche dem Verhältniß der Extraordinarien Ausmerksamkeit schenken und dasselbe auf eine später auch von andern Universitäten nachgeschute Weise ordnen.

"Wenn Jemand extra ordinem" heißt es, "auf dieser Akademie das Recht lehren will, unentgeltlich oder nachs dem er vom Fürsten ein "Stipendium extraordinariums" eriangt hat, der mag wissen, daß er nicht admittirt werden kann, außer wenn es ihm von dem Decan und der Facultät gestattet wird. Die Facultät aber darf nicht leicht Jemand zu einer Prosessur, wenu auch nur einer außervdenslichen, zulassen, der nicht zuvor den Doctors grad auf dieser oder auf einer anderen Akademie erlangt und den Sid öffentlicher Prosessoren, soweit derselbe sich auf Ertraordinarien beziehen kann, geseistet hat. Ist

Jemand angenommen, so sollen ihm außerordentliche Stunden angewiesen werden, in denen er über eine den Studenten nützliche, von der Facultät gebilligte Materie lesen kann; zugleich soll er für die Inscription unter die Extraordinarien der Facultät einen ungarischen Ducaten zahlen und mindestens im Jahre zwei Mal an außersordentlichen Tagen disputiren. Solchem Inscridirten steht vor anderen Doctores das Necht zu, schon jetzt Vorlesungen und Disputationen, selbst öffentliche, zu halten, in Zukunft aber zu verlangen, wenn eine Stelle aufgeht, der Facultät abjungirt zu werden oder eine andere frei gewordene Stelle zu erhalten, wenn er dazu tauglich ist 2c."

Dieses Capitel umfaßt bie ganze Geschichte bes Ex= traordinariats in turzen Worten. Zuerst die Erinnerung an die alten extraordinariae lectiones in der Bestim= mung, daß ein Ertraordinarius nur zu außerorbentlichen Stunden lesen und an außerorbentlichen Tagen Dann zeigt sich bas Wort in seiner disputiren soll. neueren Bebeutung: ber Professor extraordinarius pro= fitirt extra ordinem b. h. neben ben statutarischen or= bentlichen Professoren entweber ohne Gehalt, ober mit einem außerorbentlichen b. h. außeretatsmäßigen Gehalt. Zulett aber erhält ber Ausbruck einen neuen, für bie Zukunft sehr wichtigen Inhalt: ber außerorbentliche Professor ist als solcher nicht Mitglied ber Facultät, er kann berfelben wohl abjungirt werben, dies geschieht aber blos, wenn eine ber beiben Abjunktenstellen frei ift.

Neben ordentlichen Professoren, Abjuncten und außersordentlichen Professoren kennen unsere Statuten auch noch eigentliche Privatdocenten. Dieselben sind wohl den neueren Statuten der Artistensacultät entlehnt, aber bei

einer höheren Facultät die ersten, die ich in Deutschland sinde. Sie werden bezeichnet als Docentes — —, qui cum prosessores non sint, gradum tamen doctoris legitime sunt adepti; haben nach dem praestanda prästirt, das Necht privatim Vorlesungen zu halten, wie zu disputiren und wenn sie es öffentlich thun wollen, dem Dekan Anzeige zu machen "ut dedito modo inter Prosessores extraordinarios ex Falcultatis consensu reserantur."

Da in der ersten Zeit nach Festellung der Statuten selten mehr als zwei Extraordinarien vorhanden gewesen sein mögen, saßen diese als Abjunkten regelmäßig in ber Facultät. Wohl ist zu bemerken, daß lettere das Recht außerordentliche Professoren zuzulassen sich gewahrt hatte und daß der Uebergang vom Privatdocenten zum extraordinarius nicht schwierig gewesen zu sein scheint. Aber bald benutte die Staatsgewalt das Proteusartige Wort zur Erreichung ihrer Zwecke, indem ste auf die eine der Bedeutungen desselben: öffentlicher Lehrer der vom Fürsten mit außeretatsmäßiger Besoldung beliehen ift, den Nachbruck legte. Zur Verabfaffung unserer Statuten hatte neben ben schon vorhin erwähnten Umständen auch ein Streit über bas "ius praesentandi professores" Beranlassung gegeben, der bei Gelegenheit der Besetzung einiger Lehrstühle in der theologischen und juristischen Facultät zwischen dem Landesherrn und der Universität entstanden, und von dem König Sigismund III. von Polen am 10. Juli 1616 zu Gunsten der Univer= stät bahin entschieden war, daß auf Grund des ber Universität verliehenen Krakauischen Privilegs die Aca= demie "ihres Rechts in Präsentirung der Professoren sich ungehindert zu bedienen, der Kurfürst aber die von ihr

Präsentirten zu approbiren hätte." Der Lettere suchte sich nun wenigstens die freie Ernennung des durch die Facultätsstatuten — welche keine landesherrliche Bestätisgung aufzuweisen haben und daher, wie sich auch aus dem solgenden ergibt, von der Regierung nicht anerkannt wurden — zu einem Ordinarius erklärten dritten Prossessons zu reserviren und ließ am 13. August 1622 der Universität eröffnen:

nem tertii prosessoris in deuen dreien (oberen) Facultäten zuzueignen gemeint ist, solches können die Herren Regimentsräthe nicht gut sein lassen: alldieweil der Tertius Prosessor in den angedeusteten Facultäten als ein Extraordinarius aus Ihro Churfürstl. Durchlaucht Preußische Rent-Cammer jedesmal besoldet wird, dannenhero Höchstgedachte Ihre Churfürstliche Durchlaucht sich auch die prasentationem in demselben passu reserviret und vorbehalten."

So rächte es sich schon jeht an der Universität, daß sie einem unbestimmten Ausdruck einen bestimmten aber dem Prinzip der Gleichberechtigung in der Wissenschaft widersprechenden Inhalt gegeben hatte, von gegnerischer Seite machte man dasselbe Mannöver, gab dem Begriff auch einen bestimmten Inhalt, aber einen solchen, welcher das köstlichste Borrecht der Universität, daß sie sich wider Willen kein Mitglied aufzwingen zu lassen brauchte, zu vernichten bestimmt war. In Königsberg, wie auch and derwärts, vollzog sich jeht erst der Uebergang von der streien Corporation zur reinen Staatsanstalt, welcher schon mit der Resormation begonnen nicht überall gleichzeitig seinen Abschluß erreicht hatte.

Um aber noch einen Blick auf die Geschichte ber Königsberger Facultät zu werfen: es hielten sich Uebere reste ber alten Verfassung bis in's vorige Zahrhundert. Die Landesherrn machten von dem zunächst errungenen Recht, Ertraordinarien frei zu erneunen, in solchem Ums fang Gebrauch, daß zu Anfang bes 18. Jahrhunderts zu gleicher Zeit 12 professozes extraordinarii in ber Juristenfacultät waren. Bis dahin hatten, nachdem 1694 der dritte Professor iuris auch von der Regierung als obentlicher Professor anerkannt mar, die beiben ältesten außerordentlichen Profesioren als Abjunkten in der Facultät gesessen. Als aber 1723 noch ein viertes Ordinariet errichtet wurde, saß — und zwar hatte bas schon die Macht des Herkommens - nur der erste Extraordingrius "ordentlicher Weise", wie Arnoldt sagt, mit in der Facul-Dies Verhältnig blieb bis in's Jahr 1746 und tät. länger, wahrscheinlich bis zur Errichtung ber fünften ordentlichen Professur, wo auch der lette prof. extraordinarius aus der Facultät meichen mußte. —

In ähnlicher Weise wie in Königsberg ging der Prozes der Ausstoßung der außerordentlichen Prosessoren aus den Facultäten auch auf andern Universitäten vor sich. Im Lauf des 17. Jahrhunderts freilich trug man noch Bedenken allzu rasch den Ertraordinarien alle Rechte zu entziehen. Die Statuten der theologischen Facultät zu Greisswald haben noch 1623 einen extraordinarius prosessor als ordentliches Mitglied der Facultät, der aber ausgeschlossen ist von der Universitätsversammlung. Die Statuta ordinis Iuroconsultorum jener Universität lassen die ausgeschliche Ernennung eines vierten Prosessors als Mitglied der Facultät zu, schließen aber ausschüdlich die Absuncten von allen acta und consilia ders

selben aus. In Jena finden sich ahnlich wie in Königsberg extraordinarii qui ipsemet sunt facultati (theologicae) adiuncti bis 1634, wo das ganze Institut aufgehoben wurde, obgleich man noch 1655 baran bachte, es wieber einzuführen. Anberwärts war man überhaupt nicht fehr geneigt die neue Lehrerklasse aufzunehmen, so in Wittenberg wo 1624 ein gewisser D. Paulus Helm= reich eine außerorbentliche Professur ber Kirchengeschichte begehrte, aber vom Kurfürsten abschläglich beschieben wurde, weil der ordinarius prof. historiarum ein solches Extra= ordinariat für überflüssig und unzulässig erklärt hatte. Als man später aber boch professores extraordinarii er: nannte, (in der theolog. Facultät finde ich den ersten 1647) gab man ihnen die unberechtigte Stellung die sie statutenmäßig auf anbern Universitäten schon hatten. Aehnlich in Altborf. Epochemachend ist die Stiftung von Halle. Die Statuten der Universität, wie der Facultäten von 1694 trennen scharf zwischen Professores ordinarii, Professores extraordinarii unb Doctores privatim docentes. Die beiben letteren Lehrerklassen gehören weber zum Universitätsconcil noch find sie irgend= wie berechtigt in den Facultäten. Zweifellos bienten die Königsberger Einrichtungen bei Festsetzung bieser Statuten aum Vorbild. Nach dem Muster von Halle sind aber wieber Göttingen und Erlangen gegründet. Die neuesten Stiftungen haben vorzugsweise Göttingen nachgeahmt und so stellte sich allmählich die neuere ziemlich uniforme Berfaffung ber beutschen Universitäten ber, beren Facultäteneinrichtung ich schon schilberte.

Mehrfach habe ich bereits angebeutet, daß ich die alte Facultätenverfassung der Würde der Wissenschaft für angemessener erachte, als die heutige. Doch will ich beiden

gerecht werben. Fassen wir ben Grundgebanken ber alten Berfassung, so ist es die Idee der freien Wissenschaft und ber Sleichberechtigung in berselben, auf ber sie basirt. Aber sie bedarf der Genossenschaft der Träger der Wissenschaft um die Idee zu verkörpern. Und hier stehen wir auf der Schwelle der Kritik. Als Grundlage für die Berkörperung wird das genommen, was in Widerspruch steht mit der Idec selbst, nämlich die abgeschlossene Bereinigung ber Meister, welche nur allein bas Meister: recht ertheilen kann, also die Zunft. Der Fehler liegt nicht in der Art und Weise ber Berkörperung, denn die ist rein menschlich, nur in menschlicher Bereinigung und zwar geordneter Bereinigung erblüht bas Hohe und Schöne, er liegt in der Idee. Der Gebanke einer absolut freien Wiffenschaft ist erhaben, aber etwas Wohl thätiges, ein Gut würde die Wiffenschaft dem Menschen nicht geworben sein, wenn ber Freiheit berfelben nicht schon baburch Schranken gezogen wären, daß sie sich nur in zusammenwirkenber Thätigkeit einer gleichzeitigen succesiven Mehrheit von Menschen fruchtbringenb entwickeln kann. Die Wissenschaft ist nur bedingt frei. Als man daher die Ibee der absolut freien Wissenschaft zu verkörpern suchte, verwickelte man sich in einen un= lösbaren Wiberspruch, ber bazu führte, daß bas Kör= Aeußerliche, bas Ibeale perliche und unb liche balb überwucherte, so daß jene alten Facultäten das wurden, was sie zu Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts waren: elende Zünfte, welche, wie ste nach Außen jebe freie geistige Regung zu unterbrücken bestrebt waren, so auch im Innern sich nicht zu der ge= ringsten geistigen Bobe erheben konnten.

Was wir bei ben Universitäten beobachteten, ist keine

vereinzette Erscheinung. Das ganze Mittelalter wurde getragen von einem hohen Ibealismus, ber aber, eben ba er übermenschlich war d. h. die Beschränktheit des menschlichen Wesens nur zu oft vergaß, in ben gröbsten Materialismus umschlug. So ist die Ibee eines geistigen Reichs gewiß eine erhabene und schöne; ba man bieselbe aber zu verkörpern suchte und nicht berücksichtigte, baß die erste Voraussetzung der Verkörperung eine rein welt= liche Macht, also bas Gegentheil ber Ibec sei, artete bie selbe in die geistige und weltliche Zwingherrschaft aus, welche gebrochen zu haben, bas Berdienst ber Reformation ift. Die große welthistorische Bedeutung ber letteren, bie sich nicht blos auf die Kirchenverfassung erstreckt, bleibt überhaupt, daß sie überall die realen Mächte des Lebens in ihrer Berechtigung anerkannt und gerabe badurch dem auf die Spite getriebenen Ibealismus des Mittelalters in Verbindung mit seinem ertremen Umschlag steuerte. Nicht Schuld der Reformatoren war es, baß in der Folge das ibeale Element gar zu sehr in den Hintergrund gebrängt wurde. Seit bem 16. Jahrhundert wurde kaum ein Kampf gekämpft, wo nicht jeue realen Mächte des Lebens den Ausschlag gegeben oder doch entscheibend eingegriffen hätten. So bilbeten sich wilb und regellos Gestaltungen, benen man es anfieht, wie fie aus ber zufälligen Vermischung elementarer Kräfte entstanden, ohne daß eine höhere geistige Kraft, die Idee, jene Bermifchung geleitet und ein ihr selbst entsprechendes Product hervorgebracht hätte. Beispiele liegen nicht ferne: die heutige Universitätsverfassung, wie sie aus dem zufälligen augenblicklichen Bedürfniß im Kampf mit bem Besitz der augenblicklich Berechtigten hervorgegangen, wie sie durch den Kampf der emporstrebenden Landeshoheit

mit der nach Selbständigkeit ringenden Corporation wesentlich modificirt worden ist, bietet ein Bild, welches jeden idealen Elements entbehrt. Es bleibt dabei, daß uns in ihr nichts anderes entgegentritt als ein Abbild des im 17. Jahrhundert erwachsenen bureautratischen Staats, der Maschine mit einer Menge von Hebeln und Rädern, von denen die einen größer sein müssen, die anderen kleiner, damit das Sanze in Bewegung gesetz in einander greise und sein Pensum abschnurre, wie es eben das tagtägliche Bedürfniß erfordert.

Ich meine nun nicht, daß wir zum alten vorreformatorischen Ibealismus zurückkehren wollen, wir sollen die realen Mächte des Lebens anerkennen und würdigen. Aber wir muffen uns bestreben, sie zu beherrschen, nicht uns durch sie beherrschen zu lassen und das können wir nur durch die Idee. Jene Kräfte muffen der Idee dienen, die Idee darf aber auch die Eristenz berselhen nicht ignoriren, wenn sie verkörpert heilvoll wirken soll. Und so halten wir benn fest an der Idee der freien Wissenschaft, aber der menschlich d. h. bedingt, nicht absolut freien Wissenschaft. Die Universitätsverfassung barf baber die Ibee ber freien Wissenschaft nur in so weit verkörpern, als eine menschliche Freiheit ober mit andern Worten, Freiheit im geordneten menschlichen Zusammenleben, im Staat, möglich ist. Daher ift zuerst zu berücksichtigen die reale Macht des Staats. Seine Herrschaft über die Universitäten ist einmal vollendete Thatsache, die alte Freiheit der Corporation ist unverträglich mit der heutigen Ansicht pon der Einheit der Staatsgewalt. Es wird also babei bleiben, daß die Universitäten Staatsanstalten find, ja sie werden es vielleicht noch in höherem Maße werden, wie sie es schon wurden. Als solche haben sie

die Aufgabe, dem Staate zu dienen, ihm brauchbare Beamte, Lehrer und Bürger zu erziehen, nicht aber ihm knechtisch bienstbar zu sein. Denn hier ist wieber ber Punkt, wo die Ibee ber freien Wissenschaft burchschlagen und ben Universitäten eine Stellung sichern muß, in welcher sie nicht von jedem beliebigen Systemwechsel ber Regie= rung abhängig sinb. Das einzige Mittel, biefe felb= ständige Stellung ihnen zu bewahren, ift, eine ausreis chenbe Anzahl von Lehrerstellen fest zu botiren und sich an die aufgestellte Ordnung streng zu halten, so bag bei Anstellungen nicht zufälliger Ueberfluß ober Mangel an Aspiranten, nicht für ben Augenblick entstandene Lücken, nicht also ein temporares Bedürfnig und persönliche Rücksichten maßgebend sind, sonbern lediglich die Frage: ift eine ordnungsmäßig botirte Lehrstelle vacant, ober nicht? Dafür bag nicht burch momentane Verhinderungen Bacanzen entstehen, muß gesorgt sein baburch, bag man lieber mehr als weniger Lehrerstellen einrichtet. Princip ber Sparsamkeit ist in bem Staate nur bis zu einem gewiffen Punkt berechtigt. Große Genauigkeit ben Anstalten gegenüber, welchen die gebilbete Jugenb, also die Zukunft bes Staats, anvertraut bleibt, ift burch= aus verwerstich. Die in reichlicher Anzahl angeordneten Lehrerstellen muffen ben heutigen Gelbverhaltnissen ent= sprechend auskömmlich botirt, ihre Inhaber aber, ähnlich wie die Richter, inamovibel sein und sich rechtlich gleich stehen. Das lettere verlangt burchaus bie Ibee ber freien Wissenschaft. Mag man, um besondere Ber= dienste auszuzeichnen Titel, Orden ober höheren Rang im Staatsbienerverhaltnig verleihen, in der Facultats= und Universitätsversammlung muffen alle angestellten Lehrer Stimmrecht und Wahlrecht haben, die moberne

Bedeutung von professor extraordinarius als öffentlich angestellter, der Universität und Facultät gegenüber uns berechtigter Lehrer muß hinwegfallen.

Besondere Schwierigkeit bietet das Institut der Privatbocenten. Es ist kaum entbehrlich und doch möchte seiner heutigen Gestalt und Bedeutung nach es nicht gut möglich sein, die privatim docentes unter die Zahl ber vollberechtigten Lehrer der Universität aufzunehmen. Die alte Universitätsverfassung hatte in dieser Beziehung eine andere Einrichtung, welche mit der eigenthümlichen Stellung der Artistenfacultät in Verbindung stand. trat nach geendigten Studienjahren-der junge Mann ein und erwarb sich als Mr. artium bei den höheren Facul= täten die Erlaubniß, Vorlesungen über die betreffenden Fächer privatim zu halten. Wenn er so, und bei ben Juristen auch noch durch längere abvokatorische Praxis, seine Tauglichkeit für das akademische Lehrfach bewiesen hatte, wurde er promovirt und dann erst trat er in die höhere Facultät und damit in die Zahl der vollberech: tigten Lehrer ein. — Heutzutage erfolgt die Promotion sofort nach ben Studienjahren, die Habilitation einige Jahre darauf, ohne daß der sich Habilitirende von seiner Tüchtigkeit zur akademischen Laufbahn andere Proben gegeben hätte, als die höchst unsicheren burch Bestehen ber Eramina und die Vorlage von regelmäßig mehr ober minder als Schülerarbeiten anzusehenden Dissertationen. Das ganze Institut wird betrachtet als eine Vorbereis Diese erfolgt jest eben erst nach tung zum Lehramt. ber Promotion, während sie in früheren Zeiten vorher geschah. Und da, meine ich, ist denn wieder die alte Einrichtung nachzuahmen und zwar dadurch, daß man ber Doctorpromotion ihre ursprüngliche Bebeutung als

Freisprechung von ber Schliferschaft und Erthettung ber Meisterwürde gebt. Lasse man immerhin ungraduirte ober niebrig graduirte junge Männer ihr Slück als Docenten gleich nach Beenbigung ber Studienjahre verfuchen; haben sie sich bann burch wissenschaftliche Leistungen und Lehrgabe als tauglich exhibirt, so promovire man fie zu Doctoren. Aber mit bieser Meistererklärung muß auch der Eintrit in die Facultät als berechtigtes Mitglied verbunden sein und das führt uns auf Wiebereinführung bes Institus ber Doctores adscripticii ober Abjuncten. Die Facultät muß bas Recht haben, Mitglieber zu cooptiren und jeder Dr. rite promotus berechtigt sein, Aufnahme in die Facultät zu verlangen. Wir erhalten dann wieber brei Classen von Lehrenn: die Doctores ordinarii mit öffentlichem Lehramt, die Doctores adiuncti mit vollem Lehrrecht, die privatim Docentes (Baccalausei ober wie man sie sonst nenen will) mit dem Recht, sich durch Lehren auf das Lehramt vorzubereiten ober als gehörig vorbereitet zu erhiberen. Der Stellung ber Universitäten als Staatsanstalten wird baburd tein Eintrag gethan, ben Hauptstamm ber Facultäten werben that= fächlich boch immer die orbentlich angestellten Lehrer bilben und eben baburch, bag biese ber Staat mit aller Ueberlegung wählt, kann er dem vorbeugen, daß burch unfiberlegte ober aus engherzigen Intereffen hervorgegangene Cooptationen die Facultäten resp. Universitäten Perfonen in fich aufnehmen, benen entweber bas Bewußtfein der Verantwortlichkeit eines öffentlichen Lehrers ober die Fahigkeit bazu abgeht. Noch einen Vortheil würde die Wiedereinführung der Abjunctur gewähren: Wenn wohlverbiente Männer actis laboribus ihren Lebensabend bazu verwenden wollten, als akabemische Lehrer

zu wirken, würde man nicht, wie schon vorgekommen, in Verlegenheit gerathen, was für eine Stellung der Universität gegenüber ihnen einzuräumen sei.

Der Hauptunterschied zwischen ber mittelalterlichen und ber vorgeschlagenen Facultätenverfassung aber möchte darin bestehen, daß die moderne Facultät ihrem Charakter als Staatsanstalt gemäß immer ihren Stamm in den vom Staat angestellten öffentlichen Lehrern haben würde, welche die Facultät zurückweisen nicht berechtigt ist, während die akte freie Corporation durch das absolute Recht, sich selbst zu ergänzen und einen Ausgedrungenen nicht dulden zu brauchen vor äußerer Einwirkung gesichert nur zu leicht in starre Abgeschlossenheit und widrigen Zunstessung

## Anmertungen

- 1) Statuta facultatis iureconsultorum Vitebergensium a. 1508 compostia edidit etc. I. G. Theod. A. A. Muther, V. I. D. et P. P. O. Reg. Pruss. a. d. MDCCCLVIH. Prostant apud Salomonem Hirzel bibliopolem Lipsiensem. 8vo.
- 2) S. über ihn Muther in der Zeitschr. für Rechtsgeschichte IV. S. 408 und den dort citirten Joh. Boigt, Brief- wechsel S. 408.

## Ш.

## Politische und kirchliche Reden aus dem Anfange des 16. Jahrhunds.

Ver das Große begreifen will, darf das scheins dar Geringe nicht mißachten. Besonders in Zeiten mächtiger Umgestaltung, wo die Jahrhunderte lang eingehaltenen Bahnen verlaßen und noch unbetretene Richtungen eingeschlagen werden, wo das Alte wankt und Neues gewaltig sich erhebt, sind es häusig in ihren Anfängen bedeutungslos scheinende oder äußerlich andere Ziele verfolgende geistige Regungen mit rüstigem Ringen nach frischen Sedanken und freieren Formen, welche die Ueberzgänge vorbereiten und vermitteln, so daß letztere bloß dem stumpfen Blick rasch, plötzlich und unerwartet erscheinen, dem tieser eingehenden Beschauer aber nicht entgeht, wie die geistige Umwälzung meist vollendet war, als die That siegreich in's Leben trat.

Auch die großen Ereignisse, welche in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts Deutschland sich zutrugen, kündigte eine bewegungsvolle Vorbereitungszeit an. Nur durch ihre sorgfältige Betrachtung gelingt es, die Reformation richtiger aufzufassen, als es gewöhnlich geschieht. Will man die Großthat derselben lediglich in

der Kirchenverbesserung sehen, so schlägt man ihre welt= historische Stellung zu niedrig an, denn jene ist nur einem kleinen Theil ber Chriftenheit zu Gute gekommen, ste blieb zwar nicht, wie ihr vorgeworfen worden ist auf halbem Wege stehen, aber ihr Endergebniß mag doch eher eine Rirchenspaltung als eine großartige Wiederherstellung der gesammten dristlichen Kirche an Haupt und Sliebern genannt werden. So suche und finde ich benn bie wahre Bedeutung der Reformation auch in etwas Anderm, nämlich in der geistigen Befreiung Deutschlands von der absoluten Herrschaft Italienischer Wissen= schaft, ober, um weniger concret zu reben, in bem Sturz der Romanischen Rage mit einer ihrer gemischten Anlage entsprechenden Denkweise und Bildung und der Erhe= bung rein germanischer Völker auf ben Herrscherstuhl im Reich bes Wiffens und Könnens.

Das zu beweisen und im Einzelnen auszusühren würde in dieser kurzen Stunde nicht möglich sein. Aber ich will aus der Vorbereitungszeit jener großen geistigen Umwälzung Einiges mittheilen, was meine Behauptung stützt, aber auch zeigt, wie weit die innere Fertigteit der deutschen Nation gediehen war, als die That kam und wie die letztere kaum richtig beurtheilt werden mag, wenn man die Vorbereitung übersieht.

Zu Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts gab es noch keine Journale mit langathmigen Leitartikeln und politischen Raisonnements. Liegt uns daran, die damaslige öffentliche Stimmung aus unmittelbarer Quelle kennen zu lernen, so sehen wir uns von den Hülfsmitzteln verlassen, deren Benutzung freilich auch für jüngere Spochen nur mit Vorsicht und scharfer Kritik statthaft ist. Dagegen besitsen wir aus jener Zeit eine Reihe

von Gelegenheitsreben, die theils vor hohen Personen, theils bei academischen Festen 2c. gehalten, zwar nur selten gleichzeitige Ereignisse direct berühren, überall aber tendenziös erscheinen. Sie sind wie ich glaube, für den gedachten Zweck noch zu wenig benützt. Doch je unbekannter sie blieben, desto mehr halte ich es für angemessen, einige Proben damaliger "Wissenschaftlicher Vorträge für gemischtes Publicum" — denn damit sind unsere Reden verzleichbar — vorzulegen.

Von dem alten Schul= und Aberwit, von der fy= stematischen Mönchsverdummung, welche vor der Refor= mation auf beutschen und außerbeutschen Universitäten herrschte, wird zwar von Vielen gesprochen, aber nur Wenige haben davon eine beutliche concrete Vorstellung. Und es ist nicht leicht sich diese zu verschaffen. Wir sind baran gewöhnt, daß über erkannte ober nicht erkannte Wahrheiten selbst, über Gebanken ihrem Inhalte nach gestritten wird. Solche Disputirweise war dem Mittel= alter und der nächstfolgenden Zeit fremb. Die Sache trat in den Hintergrund gegenüber der Form, es kam einzig und allein barauf an, burch gewandte Handhab= ung bialectischer Künste ben Segner aus bem Sattel zu heben, das materielle Resultat des Streites blieb gleich= gültig. Daher auch die Erscheinung, daß oft über die geringfügigsten Lappalien mit der größten Heftigkeit verhandelt wurde. Das ganze Denken war etwas rein Formelles, man strebte nicht barnach, ben Gebanten ber äußern objectiven Erscheinung abäquat zu machen — was nur durch sorgfältige Beobachtung ber Letteren geschehen tann, — man war zufrieden auf Grund, bessen, was irgend eine Autorität ausgesprochen hatte, Syllogismen zu bauen und war die Form geglückt, so kümmerte sich

Niemand darum, daß es ein Unsinn sei, wenn etwa bewiesen war, schwarz sei weiß ober weiß schwarz. Man erstrebte nicht materielle, sondern formelle Wahrheit. Vielleicht wird eine Stelle aus einer lateinischen Comödie ergößen, welche Heinrich Bebel, ein Tübinger Humanist, in den ersten Jahren des sechszehnten Jahrhunderts von Studenten seiner Universität aufführen ließ, um das barbarische Latein, wie die Bildungsund Denkweise der herrschenden Schule zu geißeln<sup>1</sup>).

Der scholastisch erzogene Sophist Lentulus begegnet seinem Jugendfreund, dem Humanisten Vigilantius. Sosfort provocirt Jener im gräulichsten Latein zum Disputiren um sechs Groschen. Vigilantius nimmt die Wette an und nun beginnt jener zu argumentiren:

Was ich bin bist Du nicht.

Bigilantius: Das gebe ich zu.

Lentulus: Ich aber bin ein Mensch.

Vigilantius: Gebe ich ebenfalls zu.

Lentulus: Folglich bist Du kein Mensch.

Doch solche geistreichen Schlüsse gehören schon dem feineren und höheren Genre an. Häufig wurde der wissenschaftliche Streit mit bloßem Berufen auf Autoristäten und Schimpfen gegen die Anhänger anderer Schulshäupter geführt. Mit gewaltigem Seschrei treten im fünften Act der Bebel'schen Comödie die Scholastiker Chrysippus und Leucippus auf.

Chrysippus: Worin studirst Du Leucippus?

Leucippus: In den Subtilitäten des Scotus.

Chrhsippus: Was hältst Du vom Scotus?

Leucippus: Den müssen alle für einen solchen halten, ber durch Gelehrsamkeit und Tiefe des Genies vor allen dristlichen Doktoren ausgezeichnet ist.

Chrhsippus. Das lügst Du in beinen Hals hinein.

Leucippus: Das sage ich als die Wahrheit. Aber Du lügst, denn wen könnte man von Jemand Jenem vorgezogen sehen?

Chrhsippus: O! Bei Weitem ausgezeichneter ist der König aller Doctoren Wilhelm Ockam.

Leucippus: Wenn ich das glaube, soll mich gleich der Kukuk holen. Ich halte gar nichts von Eurer Secte und bin allen Anhängern derselben todtseind.

Chrhsippus: Ebenso ich ben Gliebern ber Eueren.

Leucippus: Schweig Du Frosch.

Chrhsippus: Schweig Heuschrecke.

Leucippus: Wenn mich nicht die Rücksicht auf die Anwesenden abhielte würde ich mich nicht enthalten, Dich an den Haaren herumzuziehen.

Chrhsippus: Thu's doch, an Drohungen ist noch Niemand gestorben. Aber das sage ich und wiederhole es: Du greifst eine gehörnte Bestie an. Von mir gilt das Wort: er hat einen Büschel Heu am Horn.

Leucippus: Das wird sich zeigen. Dennoch wage ich zu sagen, daß Deine Partei leeres Stroh brischt und im Finstern tappt.

Chrhsippus: Und ich behaupte immer noch, Deine Richtung sei grundfalsch.

Daß diese Bilber, wenn auch karrikirt, boch aus bem Leben gegriffen, läßt sich nicht läugnen. Die etwa 15 Jahre später erschienenen Briefe der Dunkelmänner entshalten ganz ähnliche Schilberungen von wissenschaftlichen Unterhaltungen der scholastischen Gelehrten. Aber auch die Opposition, welche die Humanisten machten, war ansfänglich nicht viel tiefer gehend als die damalige Wissenschaft selbst. Sie bezog sich lediglich auf die Form. Die Ita-

lienischen Humanisten bringen auf Reinigung ber Sprache und schließen sich im Ausbruck an classische Muster an. Die Gebanken, welche wir bei ben Meisten von ihnen finden — einzelne ehrenwerthe Ausnahmen hat es stets gegeben — sind entweder eben so läppisch wie die der Sophisten, oder aber enthalten werthlose Wiederbelebungsversuche zum Theil mißverstandener antiker Anschauungen. Einen positiven Gehalt ber Schule, einen Schat von neuen, kernigen und wahren Ideen suchen wir vergebens als Ge= meinaut berfelben. Auf vollständigen Beweis muß ich wieder verzichten. Aber ich will einen Mann für mich reden lassen, welcher recht wohl als Repräsentant der besseren Italienischen Durchschnitts-Bildung jener Zeit gel ten mag und auch in so fern interessant ist, als er auf beutschem Boben eine längeranbauernbe Wirksamkeit entfaltete=

Petrus Thomais aus Ravenna galt schon in seiner Jugend für ein wunderbares Talent. Zwanzig Jahre alt erbot er sich als Student zu Padua eine Probe sei= ner Gelehrsamkeit abzulegen und zu beweisen, daß er ganze Justinianische Gesetzgebung: Institutionen, Panbekten, Cober und Novellen mit allen Glossen Wort für Wort auswendig könne. Eine feierliche Versamm= lung der Universität wurde berufen, Petrus betrat das Catheber und erhielt zuerst vom Bischof der Stadt einige auf's geradewohl aufgeschlagene Stellen angewiesen. sagte sie ohne Anstand wörtlich auf, ja commentirte sie und gab über die Glossen mit ihren Allegaten Auskunft. Als auch Andere Stellen vorschlugen und überall die= selbe Fertigkeit und Sicherheit sich zeigte, entstand großes Berwundern. Der berühmte Jurist Alexander Tartag= nus von Imola, damals schon hochbetagt und halb zur Mumie eingeschrumpft, saß sprachlos vor Staunen, dann

bekreuzte er sich. Petrus aber wurde einige Tage nach: her von seinen Commilitonen zum Lector der Institutio= nen erwählt. Jahrelang lehrte er zu Pabua und Bisa bis ihn im Jahr 1497 Herzog Bogislav X. von Pom= mern von seiner Reise nach bem heiligen Grab zuruckkehrend bewog, mit ihm nach bem hohen Norben zu ziehen. Dort sollte Petrus burch seine Lehrgabe und Celebrität der Universität Greifswald einen besondern Glanz verleihen. Im Winter 1497 verließ er Italien. Ob seine Gattin Lucretia, seine Söhne Vincentius unb Johannes Baptista, seine Tochter Margareta sogleich ober erst später folgten, ist zweifelhaft. In Innspruck raftete er am kaiserlichen Hoflager. Wir sehen bort ben Gelehrten vor Kaiser Maximilian und bessen Umgebung redend auftreten. Aber es sind bloß improvisirte lateinische Gebichte voll leerer Schmeicheleien und mnemotech= nische Bravourstücke, welche bie Hörer ergötzen. Eques aureatus ernannt reifte Petrus weiter. In Greifswald docirte er zugleich mit seinem Sohn Vincentius fünf Jahre, und "bie Italienischen Doctoren" (so pflegten sie sich mit Selbstgefühl zu nennen) zogen Schüler aus allen Gauen Deutschlands heran. aber am 25. Oktober 1502 Margareta "ber Stolz und Schmuck ihrer Familie" — wie die Greifswalber Matrikel besagen — in der Blüthe ihrer Jahre starb, wollte im Schmerz über den Verluft und vom Heimweh getrieben ber alternde Mann in bas Vaterland zurück, wurde jedoch auf der Reise von Kurfürst Friedrich von Sachsen für die Universität Wittenberg gewonnen, wo er seine Wirksamkeit am 3. Mai 1503 mit einer Antritts= vorlefung: "Ueber die Gewalt des Römischen Papstes und Kaisers" eröffnete 2). Kurfürst Friedrich, Herzog

Johann zu Sachsen, ber Herzog von Braunschweig Lüsneburg, der Hof der Fürsten, die gesammte Universität bildeten ein glänzendes Auditorium, vor welchem der Redener aus dem Gedächtniß sprechend folgendermaßen begann:

In Gegenwart so hoher Fürsten scheint es mir gut über tiefe und ergötliche Stoffe zu handeln. Ich werfe zuerst die Frage auf: Kann ber Papst seine Gewalt aus= üben ohne Kardinäle? oder deutlicher: Ist zur Ausübung ber päpstlichen Gewalt die Zustimmung ober wenigstens Befragung ber Karbinäle erforberlich? Einige Ruristen antworteten: Ja und stützten sich auf eine Stelle des kanonischen Rechts, wo es heißt ber Kardi= naliat (cardinaliatus) sei göttlichen Rechtens. Ich aber war immer der Meinung, daß aus jener Ansicht die unsinnige Konsequenz sich ergebe, ber Papst sei entweder als Minderjähriger, der wenigstens für Prozese eines Curators bedarf, ober als Verschwender ober als Wahn= sinniger zu betrachten. Daher entscheibe ich anders und habe für ben Sat: Der Papst könne allein auch die wichtigsten Beschlüße fassen und vollziehen, ausreichende Gründe.

- 1) Das ist keine freie Sewalt deren Ausübung durch das Dazwischentreten eines Andern bedingt ist (Beweis durch Allegate aus Quellenstellen, Glossen und Schriftstellern). Aber der Papst besitzt freie Sewalt (Wieder Beweis durch eine lange Reihe von Citaten). Also ist der Papst nicht gehalten bei Ausübung seiner Sewalt Jemand zuzuziehen.
  - 2) Die Schlüssel der Kirche sind Petrus allein übertragen (Beweisstellen aus der Bibel).
  - 3) In den Glossen zu mehreren Stellen des kano= nischen Rechts ist ausgesprochen, daß der Papst allein

ben Kaiser absetzen könne indem ausgeführt wird, es sei bei solcher Absetzung ein Koncil nur des Anstandes wes gen zusammenzurusen. Sebenso kann der Papst allein den König von Frankreich absetzen. Jeder aber wird zugestehen, daß die Absetzung des Kaisers und des Kösnigs von Frankreich wichtige Dinge sind (wieder Alslegate).

In der That sind die Kardinäle bloß Diener und Räthe des Papstes und es ist wohl anständig und räthelich sie bei wichtigen Sachen zu befragen, aber nicht nothwendig. Die Kardinäle stehen in dieser Beziehung nicht höher als Andere, denn der Papst kann auch von Selehrten, die nicht Kardinäle sind, sich berathen lassen. Und deshalb wird gesagt, der Papst trägt alles Recht im Schrein seines Herzens.

Auch läßt sich nicht anführen, es beruhe auf einer Gewohnheit oder Berjährung, daß der Papst die Kardisnäle zuziehen müsse, denn gegen den Papst läuft übershaupt keine Berjährung. Im Allgemeinen steht zu beshaupten, daß der Papst dem positiven Recht übergeordenet und nicht an dasselbe gebunden sei, außer da, wo dasselbe einen göttlichen oder natürlichen Grund hat. Doch auch hier kann aus bewegenden Ursachen eine abweischende Entscheidung getroffen werden.

Der Papst ist befugt ohne Beistand Koncilienschlässe aufzuheben, nicht aber vermag ein Koncil päpstliche Bestimmungen zu entfernen. Und deshalb bestätigt ein Koncil nicht die Satzungen des Papstes, denn nur ein Höherer kann bestätigen, wohl aber confirmirt der Papst die Beschlüsse der Koncilien, so daß diese bindende Kraft nur dann haben, wenn sie im Namen des Papstes aussehen.

Freilich wird gesagt, der Papst könne wegen Reperei von einem Koncil abgesetzt werden und eine sehr zweiselhafte Glosse — welche die Theologen nicht anerkennen — spricht aus, das sei auch der Fall, wenn der Papst notorisch Berbrechen begehe und Scandal in der Kirche errege. Aber in beiden Fällen ist der Papst durch das Recht selbst (ipso iure) abgesetzt und nur factisch wird von dem Concil die Entsetzung beclarirt (dabei lange Abschweisung über Werth und Bedeutung der Glossen).

In Italien habe ich beobachtet, wie gegen Sat= ungen ober Urtheile bes Papstes mitunter appellirt wurbe. Doch das scheint mir ein lächerliches Unternehmen, benn appelliren kann man nur von einem Niederen an einen Höheren, ber Papft aber hat keinen Oberen Chriftus. Somit kann von einer papstlichen Entscheidung weder an den nachfolgenden Papst, denn der steht gleich, noch an ein Koncil, benn das ist untergeordnet, Berufung eingelegt werden. Da nun der Papst über bem Koncil steht, letteres aber die Repräsentation der Kirche ift, steht er auch über ber Kirche. Das beweist Evangel. Johannis Cap. 10: Es sei eine Heerbe und ein Hirte. Batte die Rirche neben bem Papft die höchste Gewalt, so würden zwei Hirten sein. Wer baber von bem Papft an ein künftiges Koncil appelliren will, ist ein offenbarer Reter. Das Koncil steht überall unter dem Papst; wie er es beliebig zusammenrufen kann, vermag er es auch beliebig aufzulösen, ober von einem Ort nach bem an= beren zu translociren. Und dies ist die Ansicht großer Theologen, wie Albertus Magnus, des heiligen Thomas von Aquin u. A. Beschränkungen ber papstlichen Ge= walt liegen außer bem schon erwähnten Gebundensein an das göttliche Recht barin, daß ber apostolische Sit

burch göttliche Fügung an Rom geknüpft ist, so baß der Papst ohne gewichtigen Grund ihn nicht verlegen darf. Auch kann sich der Papst keinen Nachfolger wählen, er kann nicht alle Bischöse der ganzen Welt zugleich absehen, er darf nicht wohlerworbene Privilegien namentlich nicht Privilegien des Gerichtsstandes ausheben, endlich vermag er nicht Laien und Clerikern, die der weltlichen Herrschaft eines Anderen unterworfen sind, ihr Privatversmögen zu entziehen.

Nun will ich Einiges von der Gewalt bes Kaisers ausführen. Auch er hat unumschränkte Macht. vor seiner Krönung kann er Privilegien ertheilen, benn er ist Herr ber Welt. Bloß aus der deutschen Ration Ehebem war die Kaiserkrone barf er gewählt werben. zwar bei ben Franken, aber "bie Herren Deutschen" haben sie durch ihre Tugend verdient. Die Könige von Frankreich und Spanien sind dem Kaiser untergeben, außer wenn sie ihre Eremtion beweisen. Bom Papst hat der Kaiser das Privilegium, daß er bei jeder deutschen Rirche einen Canonicus ernennen kann. Auch abeln kann er, uneheliche Kinder legitimiren und Pfalzgrafen ernennen, benen er die Ausübung der letteren Befugniß über= trägt. Der Wille des Kaisers hat Kraft eines Gesetzes, und überhaupt ist er, wird gesagt, in der Welt wie ein körperlicher Gott, vergleichbar dem Morgensterne mitten im Nebel 2c.

Und weil ich vorhin die Frage aufwarf: ob der Papst seine Gewalt ohne Kardinäle ausüben dürfe, ist es den anwesenden Fürsten vielleicht interessant zu vernehmen, ob der Kaiser befugt ist, von den Rechten seiner Gewalt ohne Beirath der Kurfürsten Gebranch zu machen? Darauf ist ganz zweisellos mit "Ja" zu antworten.

Allerbings wirb es auch hier wieber anständig und räth= lich sein, wenigstens in wichtigen Sachen bie Großen bes Reichs zu hören. Auch wird ber Kaiser nicht wichtige Rechte seiner Krone frei veräußern dürfen. Aber sonft ist seine Gewalt unumschränkt. Universitäten kann er felbst für Theologie und kanonisches Recht privilegiren, ohne daß Zustimmung des Papstes erforderlich wäre. Im Allgemeinen steht ber Kaifer an Gottes Stelle in weltlichen Dingen, wie ber Papst in geiftlichen. Nur an das natürliche und göttliche Recht ist er gebunden, über bem positiven Recht, auch bem Gewohnheitsrecht, steht er. Wohl kann er ohne Ursache Jemand verleten, wenn nur die Verletzung nicht alles Maag überschreitet. Dagegen barf er Niemanben ohne Grund Eigenthum und Lehn entziehen. -

Soweit Petrus Ravennas. Ich habe den Inhalt der Rebe in ihren Hauptsätzen gegeben und nur im Anfange ansgedeutet, wie jeder Gedanke durch einen Spllogismus bewiesen wird und wie die Beweise sich immer auf Allegate aus Quellen, Glossen und Schriftstellern stützen. Oft kommen ganze Seiten, die nichts enthalten als Sitate, Wiederholungen sinden sich in Menge und es läßt sich denken, daß es nichts Angenehmes gewesen sein mag, dem Redner einige Stunden zu folgen, wenn man auch gezwungen war dem Gedächtniß desselben — welchem er den Namen Petrus ab memoria verdankt — Beswunderung zu zollen.

Im Sanzen und Großen ist es nur die bekannte mittelalterliche Lehre von der päpstlichen und kaiserlichen Sewalt, die wir vernahmen. Bemerkenswerth aber bleibt es immer, daß gerade in Wittenberg, wo einige Jahre darauf die energische Berusung Luthers von der Ent=

scheibung bes Papstes an ein allgemeines Koncil ben rechtlichen Knotenpunkt der Reformation bildete, so un= umwunden und ohne Bedenken behauptet worden war: der Papst stehe über dem Koncil, ja über der Kirche. biefer Sat wurde vertheibigt von einem Mann, der bamals zu den Freisinnigeren zählte. Nicht blos seine Ver= bindung mit hervorragenden Humanisten, wie Nikol Marschalt, Herman Trebelius u. A. legt Zeugniß bafür ab. sondern auch die Thatsache, daß er 1506 vor der in Wittenberg ausgebrochenen Pest nach Coln gefloben, bort von bem berüchtigten Jakob Hogstraten alsbald für einen Reter erklärt und bemgemäß verfolgt wurde. Luther zählt ihn baher zu benen, gegen welche die An= hänger des Papstes ihre Versuche, die Wahrheit mit Sewalt zu unterbrücken, gerichtet hätten. Und in der That Petrus Ravennas erscheint als ein Mann, dessen Blick nicht von dem gewöhnlichen Horizont begrenzt war. Aber über Denkweise und Bildung seiner Nation, die sich als Resultat einer jahrhundertlangen Entwickelung er= geben hatte, konnte er nicht hinaus, ebensowenig wie andere Italienische Humanisten, welche zum an die Stelle driftlicher Autoritäten die Alten setend vermöge ihrer scholaftischen, blos auf formelle Wahrheit gerichteten Denkmanier zu dem puren Heibenthum ge= kommen waren.

Was anderes als formelle Wahrheiten und materiselle Unwahrheiten sind es, die uns Petrus Ravennas über die Gewalt des Papstes und Kaisers vorträgt? Ist es nicht eine rein äußerliche und formelle wenngleich idealistische Vorstellung, daß Gott in Papst und Kaiser seine Stellvertreter auf Erden habe?

Einen günstigeren Eindruck machen schon die gleich=

zeitigen Humanisten in Deutschland. Als man da anssing die Alten zu studiren ging man zwar auch zunächst darauf aus, sich in den Besit eleganterer Formen zu setzen; allein man nahm aus der Lectüre namentlich Rösmischer Historiker eine Stärkung des patriotischen Gesühls, welche für die Weiterentwicklung der Bewegung höchst einflußvoll blied. Es ist wohlthuend zu bemerken, wie dem hirnlosen, auf Aeußerlichkeiten gerichteten Treiben der Anhänger des Alten gegenüber — hordenweise strömten sie nach Rom, um dort die Gunst eines Großen der Kirche und dadurch Pfründen 2c. zu erlangen — ein engeres Anschließen an das Vaterland das gemeinsame Streben ist, welches die Pfleger humanistischer Studien in Deutschland verbindet.

Man schrieb bas Jahr 1501. Das treulose Streben ber Stadt Basel sich vom Reich loszureißen und mit den Eidgenossen zu verbinden, das wiederholte Geltend= machen ber angeblichen Ansprüche Frankreichs auf das Elsaß, vor Allem das siegreiche Vordringen der Türken, welchem seit dem Sturz des griechischen Kaiserthrons kein Halt mehr geboten schien, erfüllte manches beutsche Herz mit trüber Besorgniß. Denn wenn auch die Nation es für Ehrensache bes Kaisers hielt an ber Spite beutscher Heere wider ben gemeinsamen Feind zu ziehen und ber ritterliche, triegslustige Maximilian geneigt genug war, ber öffentlichen Stimme nachzugeben, so verfolgten doch die Großen seines Reichs schon die verberbliche Politik, ihre eigene Gewalt auf Kosten der kaiferlichen zu stärken, indem ste das Aufgeben wichtiger kaiserlicher Rechte als Borbebingung ihrer Theilnahme am Kampf verlangten.

Ich führe meine Hörer in die Hofburg zu Innspruck. Im hochgewölbten vom Fackelglanz malerisch beleuchteten Saal umgeben von fürstlichen Personen, Prälaten, Ritztern, gelehrten Käthen sitt Kaiser Maximilian. Leises Flüstern bewegt die Reihen dis ein noch jugendlicher Mann im langen den Gelehrten bezeichnenden Talar an den aufgestellten Rednerpult tritt. Es ist der schon erswähnte Heinrich Bebel, Mr. artium und Lehrer der Philologie aus Tübingen, welcher gebeten hat, dem Kaiser eine Nede zum Lob Deutschlands vortragen zu dürsen<sup>3</sup>).

Der Sitte, beginnt er, ben Kaiser zur Erhaltung bes Friedens im Reich und ber Kirche sowie zum kräftigen Vorschreiten gegen ben Erbfeind ber Christenheit zu mahnen will ich nicht folgen. Vor Maximilian wäre das überflüssig. Freilich ist die Gefahr groß. Bergan= gene Nacht erschien mir im Traum ein altes Weib von übermenschlicher Größe und gewaltigem Ansehen. Gewand war zerfett, zerftort ihr Aeußeres, abschreckend und doch erbarmenswerth entstellte sie Magerkeit und Aber ihr Haupt war erhaben und, soweit meine burch ben Blip ihrer Augen geblenbete Sehkraft zu beobachten gestattete, mit einem zerzausten Lorbeer= kranz gekrönt. Bom Glanz ihres Blicks und dem Schreck ihres übrigen Aussehens lag ich entseelt, kalt überrieselte es mich und - mit Birgil zu reben - bie Stimme ver= sagte. Jene aber faßte mich an, nannte mich Sohn und sprach mir zu. Daburch wurde ich mälig wieder aufgerichtet und erkannte, daß Mutter Germania vor mir Ehrfurchtsvoll begrüßte ich sie und fragte nach ber Ursache ber so ungleichen Beschaffenheit ihrer Glieber. Nach langem, bie Rebe unterbrückenben Schluchzen brachte sie die Worte pervor: Gile, Bebel, eile zu meinem theuern Sohn dem König Maximilian, denn er gestattet gern auch Privatleuten den Zutritt. Erzähle ihm von meiner

trostlosen Lage, schildre ihm mein schmachvolles Aussehen, gemahne ihn meiner Thränen und des steten Kummers, ber mich langsam verzehrt. Sage, er sei ber einzige Trost, die alleinige Zuflucht der Mutter. Auf ihn habe ich seit seiner Geburt alle Hoffnung gesetzt. Er sei das blühende Haupt meiner Söhne, alle anderen Glieder seien krank. Doch soll er den Muth nicht verlieren und verkommen im Jammer. Durch seine Manuhaftigkeit und Kraft kann er manches angefressene Glieb zur Heilung bringen. Wo aber die Fäulniß zu weit um sich gegriffen hat, da soll er das Messer gebrauchen. Keine andere Hoffnung bleibe uns, als gründliche Kur. Vor Allem, fag' ihm, mißfalle mir die Sonderbundelei einiger Großen im Reich, wodurch die Bande des Gehorfams fich lockern. Sib dem Kaiser zu bedenken, daß die Ursachen des Un= tergangs mächtiger Staaten wie des Persischen, des Macedonischen, des Griechischen und Römischen nichts anderes war, als Eigennut ber Einzelnen und daraus hervorgehende innere Zwietracht. Erkläre ihm, daß er nur einen Fehler hat, allzugroße Milbe und Nachsicht, die dem Vaterland verberblich wird. Denn so obstinat sind gegenwärtig Alle, daß Langmuth vom Uebel, Thrannei aber nöthig ist. — So sprach sie und verschwand. —

Wir müssen gestehen, der Redner versteht es auf eine freimüthige und doch tactvolle Weise dem Kaiser die Schäden seiner Regierung darzulegen. Freilich schwächt er diesen Eindruck ab, wenn er der Sitte der Zeit solzgend darauf übergeht den Kaiser mit übertriebenem Lob zu erheben und mit allen Heroen des Alterthums zu verzgleichen. Dann erst kommt er auf seinen eigentlichen Segenstand; dem Elend des Augenblicks gegenüber, will er die alte Herrlichkeit und Größe Germaniens schildern.

Nur Wenige kennen bieselbe, sagt er, aber bas hat seinen Grund barin, daß in Deutschland immer Männer genug waren, bie Großthaten vollbrachten, Riemand aber, ber barüber schrieb. Hätten wir Schriftsteller, so würden im frischen Gebächt= niß sein die Großherzigkeit, die Ausbauer, die Bohlerfahrenheit unserer Carl, Ludwig, Lothar, Friedrich, Otto, Heinrich, Conrad, Rudolf,- Albrecht und anderer Kaiser. Nicht immer würde das lügenerische Griechenland seine Theseus, Themistokles, Perikles, Militiabes, Conon, Epaminondas, Pausanias, Alkibiades u. s. w., Rom seine Curier, Fabier, Cafar, Flavier, Scipionen, Horatier, Regulus u. A. als Muster aller Tugenden voranstellen bürfen. Die Unseren kommen den Genannten nicht blos gleich, sonbern haben sie weit übertroffen. Jene Alten trieb blos eitle Herrschbegier, was aber die Unseren thaten, bas thaten sie für Gott, für ben Glauben, für bie Ausbreitung driftlicher Religion.

Wir wollen dem Redner bei Ansführung dieser Sätze nicht nachgehen; er schließt mit der Behauptung: Alle Einzeltugenden, welche die verschiedenen Völker als etwas besonderes für sich in Anspruch nehmen, sinden sich bei den Deutschen vereint. — Nun folgt eine Unstersuchung über den Namen Germanen.

Germania ist das sprossende d. h. das volkreiche Land, Germanen sind seine Sprößlinge, gleichsam Brüder. Die sprossende Kraft der Muttererde zeigt sich in der körperlichen Stärke und Schöne, in dem kriegerischen Seist der Kinder, die Brüderlichkeit derselben aber darin, daß unsere Vorfahren, mochte innerer Streit sie noch so sehr entzweien, dem äußeren Feind

stets in geschlossener Phalan'r einig entgegentraten.

Falsch, fährt Bebel fort, ist die Ansicht des Strado, welcher den Namen der Germanen daher leiten will, daß sie gleichsam Brüder der Gallier seien. Auch die gezgenwärtigen Franzosen, obwohl ein großer Theil dersselben germanischen Ursprungs, sind vielleicht durch Einssluß des milberen Klima, so degenerirt, daß sie Brüder von uns sowohl was die Tüchtigkeit des Körpers als des Geistes betrifft, nicht genannt werden mögen. Auch die Ansichten Anderer z. B. die des Tacitus über den Namen Germanen sind unrichtig. Es bleibt also bei der gegebenen, völlig befriedigenden Erklärung. "Denn wo wird eine andere Nation gefunden, welche so viel edle Seschlechter und solche Volksmenge, wo eine, die so viel Körper: und Seistesstärke besität?"

Nun werden Beweise für bie Tapferkeit ber Ger: manen beigebracht, ihre Feldzüge von Zeiten ber Cim= bern und Teutonen an erzählt. Alle Bölker haben die Schwerter der Deutschen gefühlt, überall haben sie ruhm= voll sich geschlagen. Man lese nur, was sie den Römern für Noth machten! Und dabei kennen wir die Feldzüge Cafars und Octavians gegen unsere Vorfahren nur aus Römischen Quellen. Wie würden die Berichte lauten, wenn wir einheimische Geschichtsschreiber hatten? - Der Germanischen Tapferkeit hat man die Erweiterung ber Grenzen zu banken. Aber nicht blos auf biese, auf unser Bachsthum und unsere Großthaten können wir stolz sein, auch unserer Abstammung und unseres Alters dürfen wir uns rühmen. Tuisco ber Sohn des Roa war ber erste beutsche König. Billigkeit und Recht, Standhaftigkeit und vor Allem ächte Slaubenstreue war von jeher unser

Das bezeugen unsere hohen Dome, unsere Erbtheil. keuschen Klöster für beibe Geschlechter, die Kriege unserer Vorfahren zur Erhaltung und Ausbreitung chriftlichen Namens. Wie oft sind unsere Kaiser für die Römische Kirche, für ben katholischen Glauben, für bas Wohl ge= meiner Christenheit burch ganz Europa gezogen? Wie oft haben sie eben deshalb asiatischen Boben betreten?' Wie oft haben sie Jerusalem zurückgefordert, wie oft Spaltung aus ber Kirche entfernt und Auflehnung gegen die päpstliche Gewalt gezüchtigt? Wenn einzelne Raiser von bem papstlichen Bannstrahl getroffen wuben, so lag ber Grund nicht in ihrer Schuld, sonbern in ber Habsucht und Herrschbegier mancher Papste. Hätten bie Raiser ben Bapften in Italien ftets freie Hand gelaffen, so würden jene Excommunicationen nicht erfolgt sein.

Aussührlich werben nun die Verdienste beutscher Könige um die christliche Kirche aufgezählt; dann aber die Klage wiederholt, daß alle diese Großthaten in das Dunkel der Vergessenheit begraben seien, da es an Deutschen Seschichtsschreibern sehle. Das werde jedoch in Zukunft besser werden. Denn endlich habe Gott Kaiser Maximilian gesendet unter bessen leitenden Auspicien unssere glänzende Seschichte wieder zu Ehren komme. "Es blühen die Studien, tüchtige Talente treten überall auf, denn der Kaiser liebt die Selehrten und unterstützt sie, ja er verschmäht es selbst nicht, gleich Julius Cäsar, über die Seschichte seines Reichs zu schreiben".

Damit schloß Heinrich Bebel seine Rebe. Sie hatte die Hörer nicht unbewegt gelassen. Der Kaiser ergriff einen Lorbeerkranz und drückte ihn aus das Haupt des Redners. Das war damals die Form, wissenschaftliche Leistungen von eleganterem Charakter zu ehren. Ein

gekrönter Poet (poeta laureatus) zu werden war bas Streben Aller, welche fich durch die geist- und gefchmad: lose Weise, mit welcher noch die große Menge ber Literaten das, was sie Wissenschaft nannte, betrieb, nicht befriedigt fühlten. Bebel, eines schwäbischen Bauern Sohn, erscheint in mehrfacher Beziehung als Bahnbrecher ber neuen Richtung. Auch seine Rebe in laudem Germaniae ift meines Wissens ber erfte öffentliche Ausbruck, welchen die frisch erwachte patriotische Begeistrung fand. Und sie ist ein würdiger Ausbruck. Denn nicht blos die Freimüthigkeit, mit welcher der Redner vor dem Raiser auftritt, verdient unsere Achtung, auch der Inhalt selbst zeigt, wie der Gedanke an die Größe des Baterlands in großartigerer Weise ergriffen und innerlich verarbeitet wird, als es vorher geschah. Kein schneidenderer Contrast als die possenhaften scholastischen Streitig= keiten um Lumpereien, an denen man sich bisher erfreut hatte, und die würdige, ernste Beise, mit welcher Bebel bie Tugenden seines Volkes zu erkennen und das Erkannte schön und geschmackvoll vorzutragen bemüht ist!

An die Schriften Jacob Wimphelings und Conrad Peutingers, welche ebenfalls das patriotische Bestreben und Zusammenschließen der deutschen Humanisten beurkunden, will ich hier nur erinnert haben. Sie tragen äußerlich einen anderen Charakter als die Reden, sür welche ich Ausmerksamkeit in Anspruch nehme.

Wir sagen Bebel vor den Thoren von Innspruck Valet. Er wendet sein Roß heimwärts nach der langs gestreckten Hügelstadt, welche die raschen Wogen des Neckar bespülen. Wir ziehen südwärts über die Alpen. Vier Jahre sind in's Land gegangen, da betreten wir eines Tags die freundlichen Straßen Bologna's. Troß ber auch in Italien sühlbaren Frische bes Novembermorzgens herrscht reges und lebhastes Treiben. Große Stuzbentenhausen schaaren sich gruppenweise: Deutsche, Engländer, Franzosen, Spanier, Polen, ja Dänen und Schweden sind an ihrem Aeußeren und den hie und da mit dem lateinischen Jargon, welches gesprochen wird, vermischten Ausrusen ihrer Muttersprache erkenndar. "Eine Rede zum Lob Deutschlands, das ist brav und wacker" tönnte es aus den Trupps der Deutschen und stammverwandten Landsmannschaften; "eine Rede zum Lob Deutschlands, das ist unerhört und eine Beleidigung der anderen Nationen", sprechen Italiener, Franzosen und andere Nomanen.

Wir nähern uns dem Ort, wo die öffentlichen Bestanntmachungen der Hochschule publicirt werden. Ein solenner Anschlag verkündet, daß heute die seierliche Uesbergabe der Insignien seiner Magistratur an den aus der deutschen Landsmannschaft gewählten neuen Rector stattsinde und daß diesen Act in hergebrachter Weise eine aus Auftrag des Rectors durch Christoph Scheuerl von Nürnberg zu haltende Rede einleiten werde.

Als Thema ber Redeist bas Lob Deutschlands bezeichnet.

Bur sestgesetzen Stunde begeben wir uns in die Kirche des heil. Dominitus, wo Schulter an Schulter die Studentenwelt Bolognas, besonders aber die Ange-hörigen der deutschen Landsmannschaft dicht gedrängt stehen. Kaum sinden wir einen Platz, der uns den Blick auf den pompösen Zug der Würdenträger beider Corporationen — in der damaligen Sprache Universitäten —, aus welchen die Hochschule zu Bologna bestand, freiläßt. Es sind nicht die Lehrer der Academie, welche hier als Repräsentante und Beamte der Universität auftreten:

ber alte wie neue Rector beider Corporationen, die Pros curatoren ober Vorsteher ber Landsmannschaften, alle üb= rigen Magistrate sind ber Zahl der Studirenden entnommen. Wir sehen jugenbliche Gesichter unter ihnen: Sprößlinge fürstlicher ober gräflicher Familien, die man vorzugsweise burch die Wahl zu Universitätsämtern zu ehren bemüht war, aber auch ältere gereifte Männer, welche Amt und Haus im Vaterland verlassen haben, um sich zu ihrer Erfahrung die Wissenschaft zu holen. So waren schon seit drei Jahrhunderten wißbegierige Männer und Jünglinge nach Bologna gezogen, benen es barum zu thun war die Lehren des Römischen Rechts, welches als angestammtes Recht ber Kaiser bes heil. Römischen Reichs beutscher Nation galt, aus dem Mund weltberühmter Docenten zu vernehmen. Das Erlernte ver= werthete man später im Rath ber heimischen Fürsten ober auf ber Gerichtsbank, und so war es gekommen, daß von Bologna aus die Disciplin des Römischen Rechts das gesammte Europa, namentlich aber auch Deutschland, sich unterworfen hatte.

Wir lassen die Bischöse und Prälaten, Herzoge, Fürsten und Grasen, Räthe und Ritter, welche bei uns vorbeizogen, zu Ruhe kommen und wenden unsere Aussmerksamkeit einem jungen hochgewachsenen Mann, klugsaber treublickenden Auges und von seingeschnittenen Zügen zu, welcher nach beendigtem Hochamt das im Chor der Kirche errichtete Katheder betritt. Es ist Christoph Scheurl, der Sohn eines Bürgers aus Nürnberg, der, obwohl er eben erst sein vierundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hat, doch schon seit etwa neun Jahren die Rechtswissenschaft zu Bologna, studirt und solches Vertrauen bei seinen Commilitionen genießt, daß er bereits zwei Jahre hinters

einander das Amt eines Syndicus beider Universitäten zu verwalten hatte 4).

Passend hebt ber Nebner im Eingang die große Bedeutung Bolognas für den gesammten Culturzustand Europas hers vor. Bologna ist die Mutter des Rechts für alle Nationen. Das Necht aber ist Hüter und Schützer des menschlichen Gemeinlebens: "die wahre Philosophie". Daher ist es nicht wunderdar, daß ein so großer Zusammensluß von Studirenden in Bologna stattsindet. Diese Menge bedarf eines Leiters und die Installirung des nenen Rectors ist Zweck der heutigen Versammlung. Die Heimath desselben ist Meißen, der Wohnsitz eines edlen deutschen Stammes. Es scheint daher passend, Einiges zum Lob Deutschlands zu reden.

Aus dem was nun folgt, erkennen wir, daß die uns bekannte Rede Bebels, und auch die zuerst 1496 ge= bruckten "Tischreben Peutingers von den wunderbaren Alterthümern Deutschlands" schon ihren Weg über die Alpen gefunden haben und daß unser Redner sie mehr, als es mit unseren heutigen Begriffen von literarischem Anstand vereindar ist, ausbeutet. Für uns wird er erst interessant, als er die Bebel'schen und Peutinger'schen ge= lehrten Deductionen von der ehemaligen Größe Germa= verlassend darauf übergeht, seinen Hörern ein schönes Bild von dem damaligen Deutschland zu zeichnen. Er knüpft an die Bebel'sche Ethmologie des Namens "Germanen" die Ausführung, noch immer seien die Deutschen Brüber. Das zeige ihr gemeinsames Festhalten an alter eigenthumlicher Sitte, die Reigung zu geselligem und gastlichem Vergnügen, die häufige Vereinigung zu gemeinsamer Tafel, bas Darreichen ber rechten Hand beim Gruß, ber Zusammenfluß bes gesammten Volks in ben

Sotteshäusern gleich einer großen Familie, die durchgeshende Sitte, Knaben außerhalb des elterlichen Hauses bei befreundeten Familien erziehen zu lassen 2c. Das Alles sei Deutschthum und zugleich Bruderthum (germanitas).

Was das Land selbst betrifft, fährt Schenrl fort, so zeichnet es sich aus burch große Anmuth und Frucht= barkeit, besonders wo Flüsse es durchströmen. Klima ist mild, der Boben fruchtbar. Sonnige Hügel wechseln mit grünen Halben und schattigen Hainen. Groß ist ber Reichthum an Getreibe, ebler Wein wächst auf den Bergen. Ueberall offene Wasserstraßen mehren Handel und Verkehr. Fremde finden gastfreie Aufnahme, Hülfsbedürftige Freundschaft. Und auch an Talenten und tüchtigen Männern besonders im Kriegswesen find die Deutschen eben so reich, wie andere Nationen. birgt die Erbe einen großen Schatz ebler Metalle: Italien, Frankreich und Spanien beziehen borther ihr Silber, auch Kupfer und Zinn. Salzquellen gibt es in Menge. Was aber die Hauptsache bleibt: Deutschland allein ohne frembe Hülfe ist im Stande so viel Reiter und Fußtruppen zu bewaffnen, daß es ben übrigen Nationen zusammen bie Stirn bieten kann.

Nachdem nun dieser Zustand mit der Beschreibung des Tacitus zusammengehalten und ausgesprochen worden ist, Deutschland habe 'alle günstige Veränderung dem Shristenthum zu danken, erzählt Scheurl weiter: "Deutssche Kausseute, deutsche Studenten und Künstler sinden sich durch die ganze Welt. Deshalb sagt mein berühmter Lehrer Philipp Beroaldes: die Kenntniß der deutschen Sprache halte er für Nichtbeutsche unentbehrlich, denn sie sei neben der Lateinischen unter allen Sprachen die

verbreitetste und daher für Kausseute wie Reisende über= haupt weitaus die nütlichste. — Die kernige Sprache wird gesprochen von einem körperlich tüchtigen Volk, bas von früher Jugend auf zum Krieg und andern Strapaten abgehärtet ist. Das zeigt sich schon in ber äußeren Er= Die Kleibung ber Deutschen ist nicht lang und faltenreich wie die der Italiener, nicht bauschig und aufgebläht wie die der Franzosen, nicht herabhängend wie die der Griechen, nicht lar und offen wie die der Armenier und Perfer, nicht knotenreich und vernestelt wie bie der Inder, sondern so wie sie kriegerischen Männern wohl ansteht: furz, knapp, leicht und den Waffengebrauch nicht hindernd. Das Alles zeigt ben kriegerischen Charatter der Deutschen an, ber nicht blos bei Männern, sondern auch bei Frauen sich findet, die oft selbstmitkam: pfend bem Feind gegenüber traten".

Unser Redner hält sich hierauf wieber an Bebel, die Verdienste ber Deutschen um Ausbreitung des Christen= thums schilbernd. Dies bilbet ben Uebergang zur Er= hebung geistiger Größen Deutscher Nation. Vor Allem werben ihre Erfindungen namentlich die des Schieß= pulvers und der Buchbruckerkunst gepriesen und dabei Gebichte des Deutschen Sebastian Brant und der Italiener Ricardus Sbrulius und Philipp Beroaldes recitirt. Dann Aufzählung ber Deutschen, die zu Päpften gewählt waren. Ferner weitläufige Auseinandersetzung über ben Erwerb der Römischen Kaiserkrone durch die deutschen Könige. Karl b. Gr., König ber Franken, erhielt bas Raiserthum von den Griechen. Aber erst unter Otto I. wurde durch den Papst förmlich anerkannt, daß die Wahl des Kaisers den Ostfranken d. i. den Deutschen zustehe. Von ba an mählt Mainz für bas eigentliche Deutschland,

Trier für Gallien, Cöln für Italien, die weltlichen Kursfürsten im eigenen Namen. Bei dieser Gelegenheit wird der Thaten deutscher Kaiser von Karl d. Gr. dis Marimilian gedacht. Weiter geht der Redner darauf über von den deutschen Städten eine hervorzuheben, die vor andern des Preises würdig sei, seine Vaterstadt Nürnberg.

"Nürnberg ber bebeutenbste Stapelplat beutschen Hanbels, eine freie und eble Stadt, geschmudt mit groß= artigen Werken, öffentlichen sowohl als privaten; bort sieht man wunderbare Häuser und stolze Paläste, saubere Straffen, tunftvolle Springbrunnen und gewaltige, schön= verzierte Kirchen." — Und was für Männer hat Nürn= berg hervorgebracht? Von vielen sind zu nennen: Eras= mus Dopler, Sirtus, Antonius und Andreas Tucher, Wilibald Pirkheimer, vor Allen: Albrecht Dürer. terer war vor Kurzem in Italien. Da nannten ihn die Künstler von Benedig und Bologna Apelles und mit Recht, benn es ist eine wahre Anecbote, daß Dürers Hund, das selbstgemalte Portrait des Herren sehend, vor Freude bellte und an der Staffelei emporsprang, die Hände zu leden. — Wie ich nun, sagt ber Rebner, von ben beutschen Städten eine ausgezeichnet und eingehender geschilbert habe, will ich auch von den beutschen Fürsten= häusen eines herausgreifen und seiner Verdienste gemäß Es sind die angestammten Herren unseres neuen Rectors welche ich mir- hierzu ausersehen habe: die Her= Nach kurzem Rückblick auf die Ge= zoge zu Sachsen. schichte der Wettiner ertönt das Lob Kurfürst Friedrichs bes Weisen. Er hat vor Kurzem die Universität Wit= tenberg als ein Aspl wahrer Gelehrsamkeit gestiftet, ben elenden Ort in eine Marmorstadt verwandelt, eine herrliche Stiftskirche erbaut, für fie große Privilegien erlangt

und eine Menge Reliquien — barunter ben Daumen ber heiligen Anna von Rhodus — angeschafft. Gerecht ist Friedrich und ein Freund der Gelehrten. Er liebt die Musik und versteht es sogar schnell zu lesen und in ungebundener Rede elegant zu dictiren. Doch was ihn besonders ziert und was man bisher bloß von August und Tider gehört hat, er schreibt selbst eine so schöne Hand, daß es ihm kein Kunstschreiber gleichthun kann.

Wir erlaßen Scheurl bas Resumée über ben Inhalt der Rede, welches er in üblicher Weise den Hörern vorträgt und befragen uns nach bem Eindruck, ben er auf uns gemacht hat? Ich denke sowohl was wir ge= hört muß uns ergreifen, als daß wir es gehört. Diese Rebe voll glühenden Patriotismus auf welschem Boben vor einer Versammlung von Literaten aus allen Länbern Europas gehalten, ist ein gewaltiger Markstein für ben, welcher die Gränze ber alten und neuen Zeit sucht. Benige Jahre früher ware es keinem Deutschen eingefallen berartiges zu benken, vielweniger zu sprechen; ja wenn er selbst das Gefühl von alle dem gehabt hätte, was Scheurl sagt, er wäre nicht im Stande gewesen, bas selbe sich zu klarem Bewußtsein zu bringen, ba es nicht in das traditionelle Denkspftem paßte und in biesem . teinen Ausbruck fanb.

Wie eine Vorahnung klingt es, daß Scheurl zum Schluß seiner Rede auf Wittenberg hinweist, welches allerdings dazu bestimmt war, das gewaltige Vermögen deutschen Seistes der erstaunten Welt zuerst zu zeigen. Nun hatte zwar unser Scheurl einen besonderen Srund Wittenberg zu erwähnen, denn er war zur Zeit als er die Rede hielt schon dorthin als Professor des

Rechts berufen. Aber es ist gewiß keine historische Zusfälligkeit, daß der deutschgesinnte und klassisch gebildete Mann Jahrelang mit dem damals noch jungen und einsdrucksfähigen Luther zusammenwirkte, und in engem persönlichen Berkehr stand, ebensowenig wie es eine hisstorische Zufälligkeit ist, daß Staupit welchen Luther selbst den Bater seiner Lehre nennt, mit der Bebel'schen Schule in Tübingen in Verbindung gestanden und Phislipp Melanthon, der Lehrer Deutschlands, ebendort seine Bildung empfangen hatte.

Gerne möchte ich, wenn nicht Zeit und Gegenstand es anders verlangten, noch etwas bei Christoph Scheurl verweilen und erzählen, wie er in Wittenberg kräftig und patriotisch wirkte; wie er bann in seine Baterstadt zurückgekehrt nach ber Wahl Carls V. zum Deutschen Raiser als Rürnberger Gesandter einen abenteuervollen Ritt nach Spanien unternahm und dort wieder Gelegen= heit hatte bem glänzenben Hof ber Spanischen Monar= chie mit eben so begeisterten als eleganten Worten bas Lob Deutschands zu verkünden; wie er ferner, anfangs ein unbedingter Verehrer Luthers, gleich vielen anderen Juristen bei gewissen Fragen bebenklich wurde und stehen blieb, ja gegen den früheren Freund so mißgestimmt sich zeigte, daß er die von Kranach gemalten Bilder Luthers und seiner Gattin aus dem Wohnzimmer in den Vorsaal hängte. Nichtsbestoweniger bleibt er eine interessante that = und charakterkräftige Erscheinung. Dem milben Melanthon war er selbst noch in späterer Zeit zugeneigt. Waren sie auch in religiösen Dingen nicht einig, so verband sie doch die Liebe zum Deutschen Vaterland und die Begeisterung für den hohen geistigen Aufschwung, welche ihre Nation genommen hatte. Richt in einer

Wissenschaft, in allen trat derselbe epochemachend hers vor.

Das was ben beutschen Geist auszeichnet ist mehr bas Gemüth, als ber scharfe trennende Berstand. Aber eben jenes Gemüth gebiert bas treue und aufopfernde Hingeben an die Beobachtung. Der Deutsche vertieft sich in die Betrachtung bessen was in ihm und außer ihm liegt. Es genügt ihm nicht ein mit bem bloßen Verstand gefundenes Resultat, er will innerlich überzeugt sein, will begriffen haben. So ist benn zunächst sein Streben auf Erforschen ber Wahrheit burch eigene Beobachtung gerichtet. Nur die Differenzen, welche sich häu= fig bei wieberholter Beobachtung ergeben, der Zwiespalt, welcher oft zwischen ewiger Wahrheit und bem, was zei= tig als wahr erscheint, besteht, bringt ihn zur Kritik. Beobachtung und Kritik sind aber bie starken Pfeiler an welchen die deutsche Wissenschaft seit dem sechszehnten Jahrhundert zu einer Höhe erwachsen ist, welche frühere Entwicklungsstufen weit überragt. Die unmittelbar vorhergehende Bilbungsepoche ber Romanischen Bölker war getrieben burch bas Streben nicht nach innerer Befrie= bigung, sondern nach äußerem Glanz. Daher blenbete ihr der Glanz der Autorität die Augen, nahm sie der Glanz kunftfertiger Verstandsoperationen völlig gefangen. Die Afterweisheit welche so geboren wurde liegt vergra= ben in papierenen Bergen: Niemand sehnt sich nach ihr, Nies mand vermißt sie. Wer hinsteigt zu ber Gesellschaft von Würmern und Motten, die sie begierig durchwühlen, hat ge= wiß einen anderen Zweck als wahre Belehrung direkt aus ihr zu holen. Anderes dürfen wir erwarten. Schicksal ber beutschen Nation auch beschieben sein mag, bas was ihre Wissenschaft an Erkenntniß ber Wahrheit post=

tiv errungen hat, bleibt Gemeingut der Menschheit aller Zeiten: die deutsche Zunge wird gleich der Griechischen und Römischen so lang die Welt steht, nie verklingen.

## Anmerfungen.

- 1) Comoedia de optima studio scholasticorum. Nebst ber Oratio ad regem Maximilianum de laudibus atque amplitudine Germanie und anderen Schriften Bebels in einer Quart-Ausgabe, welche auf der Rückseite des Titels unter einer poetischen Widmung an Mattheus Lang das Datum entsält: Ex Innspruck in vigilia pentecpstes. M. D. I. Leider sehlen in dem Eremplar des seltenen Buchs, welches die Kgl. Bibliosliother in Königsberg besitz, die letzten Blätter. Die Comödie sindet sich Sign. G. (iiijb) Jiij.
- 2) De potestate summi pontificis et Romani imperatoris Lectio facta ab excellentissimo cesarei pontificijque iurium doctore. d. Petro Rauennate wittenburgensi Idibus Mai Anno a natali Christi. MDlll.; in: Sermones Extraordinarij et pulcherrimi.... Petri Rauennatis Itali etc. (Agrippine in litteratoria officina ingenuorum Liberorum Quentell. Anno natali Christiano supra sesqui millesimum septimo Idibus Februarijs [sig. Z. iiij. col. 3 i. f.]) Sign. M m j. col. 3 bis Sign. G n iij. Ein vollständiges Eremplar des citirten sehr seltenen Buchs besitzt die Rgl. Bibliothet in Königsberg.
- 3) Die Nebe findet sich in der oben Not. 1 erwähnten Ausgabe kleinerer Schriften Bebels Sign. a ij c(V).
  Bollstäudiger Titel: Oratio De Lau. Germ. Oratio
  Henrici Bebelij Justingensis sueui. Ad Augustiss.
  atque sacratiss. Ro. regem Maximilianum de eius
  atque Germanie laudidus. Am Ende: Ex Innspruck MDI.

- 94 Polit. und firchl. Reben aus bem Anfange bes 16 Jahrh.
  - 4) Die Rebe Scheurl's erschien gebruckt Bononiae 1506 4. Ich benutzte ein (auf der v. Ponickauischen Bibliothek zu Halle befindliches) Eremplar der zweiten Auslage, welche unter dem Titel: "Libellus De Laudidus Germanie et ducum Saxonie editus a Christophoro Scheurlo Nürembergensi Jurisutriusque Doctore. Fortes Fortuna Formickat", im Juni 1508 zu Leipzig bei Martin Lanzperg erschien.

## Ш.

## Ausgang des Petrus Ravennas.

Petrus Ravennas verließ Greifswald im Frühjahr 1503. Herzog Bogislav X. beschenkte ihn mit 100 Ducaten und einem Pferd, auch war ihm ein offenes Empfehlungsschreiben, eine Art Paß, eingehändigt.

Als Kurfürst Friedrich von Sachsen von der Reise des berühmten Italieners vernahm, schickte er an denselben Boten mit der Einladung, Wittenberg zu berühren. Petrus folgte gern und wurde sehr ehrenvoll von bem Kurfürsten und seinem Bruder Johann empfangen. Wenn wir Ortuin Gratius, ber in seiner Criticomastix hierüber berichtet, Glauben beimessen dürfen, empfingen die Fürsten Petrus schon vor ber Stadt und führten ihn unter großem Pomp in bieselbe ein. Am 3. Mai hielt Petrus seine Vorlesung: "Ueber die Gewalt des Römischen Papstes und bes Kaisers!). Balb gab er auch ben Bitten ber Fürsten nach, an ber neugegründeten Hoch= schule Wittenberg Lehrvorträge zu halten. Doch scheint es nicht, als ob Petrus ein ordentliches Lehramt (eine Lectura ordinaria) an berselben übernommen habe, er ist weder bei der Universität immatrikulirt, noch wird er irgendwo als Ordinarius Vitebergensis be-

zeichnet, bagegen findet sich sein Sohn Bincentius zu Anfang bes Wintersemesters 1503/4 als "Vincentius de Thomais Ravennas utriusque iuris doctor paduensis" in die Wittenberger Matrikel eingetragen und wurde der= selbe am 1. Juni 1504 zum Rector ber Universität er= Als vor Oftern 1505 D. Nicolaus Marschalk wählt. Wittenberg verließ, erlangte Vincentius bas Ordinariat bes Coder und behielt basselbe bis zu seinem Abzug. Walburgis 1507 succedirte ihm D. Hieronymus Schurpf Petrus las baher in Wittenberg bloß extraordinarie und mag bieß seinen boppelten Grund barin haben, bag ihm in Padua seine ordinaria lectio iuris canonici offen gehalten war und daß er bei Herzog Bogislav X., bessen Universität er soeben mit der ausgesprochenen Ab= sicht, nach Italien zurückzukehren, verlassen hatte, nicht burch Annahme einer ordinaria lectio an einer andern Hochschule anstoßen wollte. Daher tragen auch bes Petrus Vorlesungen in Wittenberg einen anderen Charakter, als bie herkömmlichen und vorschriftsmäßigen eragetischen Hauptcollegia jener Zeit. Zunächst nämlich trug er seine Sermones extraordinarii" vor b. h. Reben über verschiebene religiöse und moralische Themata und das find wohl die Vorlesungen, welche Kurfürst Friedrich und sein Bruber Johann fleißig besuchten. Ferner aber lehrte er auf Grundlage seiner eigenen Compendien des Civilund des canonischen Rechts. Das Compendium iuris civilis erschien schon im Jahr 1503 zu Wittenberg im Druck2); ebenso Ende Aprils 1504 die ersten Theile des Compend. iuris canonici3)

Auch andere seiner Werke ließ Petrus während des Aufenthalts in Wittenberg dort und in Leipzig drucken. Unter seinen Wittenberger Freunden sind Nikolaus Marschalt 4), Chilian Reuter aus Mellerstadt 5) und Herr=
mann Trebelius aus Eisennachs) hervorzuheben, welche die Drucke der Schriften des Lehrers mit lobpreisenden Se=
bichten zierten. Marschalt schrieb auch die Vorrede zum
Compend. iur. civil. Petrus hinwieder bemühte sich,
die Sächsischen Fürsten, den ersten Kanzler der Univer=
sität Wittenberg Göswin v. Orsop, Präceptor der An=
tonierherrn zu Lichtenberg, den Kurfürstlichen Kath Hein=
rich v. Bünau, den Kurfürstl. Secretär Degenhardt Pfessinger und Andere mit Lobgedichten zu verherrlichen.

Mit viel Selbstgefühl erzählt Petrus, daß er ein sehr vornehmes Auditorium in Wittenberg gehabt habe. Entrüstet gedenkt er eines Sächsischen Selehrten der auf die Frage der Kursürsten, ob er Petrus schon lesen gehört, sofort antwortete: "Nein, Erlauchtester Fürst, obswohl ich es wußte, daß er lese —." Im Sommer 1506 kam die Pest nach Wittenberg und wüthete so stark, daß die Universität am 7. August (in die Udalrici episcopi) nach Herzberg verlegt wurde. Schon vorher aber hatte Petrus Wittenberg verlassen. Im Juli hatte er seine Vorlesungen über das Compend. iuris civilis mit den Worten geschlossen: "Wie ihr seht, liebe Zuhörer, verstreibt uns die Pest von der Universität. Seiner Zeit gebenke ich das begonnene Werk, will's Sott, zu vollenden."<sup>1</sup>)

Petrus wendete sich nach Köln. "Ortuin Gratius schilderte die große Spannung, mit welcher man dem öffentlichen Auftreten des Ankömmlings entgegensah. Der Tag der ersten Vorlesung brach an. Ein sehr geräumiger Hörsaal vermochte nicht die Menge der Hinzuseilenden zu fassen. Dicht gedrängt standen sie im Insnern und dis weit über die Thüre hinaus im Freien: Mancher suchte sich einen Platz auf den Aesten der Bäume

vor den Fenstern, mancher im Sparrenwerk des Daches. Dem gewaltigen Getöse, welches durch das Zusammensströmen so vieler Menschen entstanden war, folgte plötzslich lautlose Stille. Petrus war erschienen und begann zu sprechen. Wie ein majestätischer Strom sloß seine Rede, Alles lauschte mit gespanntester Ausmerksamkeit. Und als er geendet hatte erscholl ein gewaltiger Beisallssturm, wie er in Köln kaum noch gehört war.

In Folge bessen beeilte sich der Rath der freien Reichsstadt, den wandernden Gelehrten für die Universsität auf längere Zeit zu gewinnen. Petrus übernahm es, in beiden Rechten außerordentlich zu lehren und ershielt dassür eine — allerdings nicht hohe — Besoldung.).

Hard wurde Petrus am 3. Dez. 1506 bei ber Universität immatrikulirt und ihm "ob reverentiam personae" die Inscriptionsgebähr erlassen<sup>9</sup>).

Petrus las nun über sein Compendium iuris canonici. Doch scheint die Borlesung nur darin bestanden zu haben, daß Petrus das Buch dictirte und einzelne Zusätze und Erläuterungen anschloß.

Auch seine "Sermones extraordinaris" trug er wieder vor und besorgte im Winter 1506 auf 1507 den Druck derselben, sowie einiger anderer damit verbundener Werke (Repetitio eap. Inter alia; Libellus de potestate papas et imperatoris; Clypeus contra Caium Doctorom) <sup>16)</sup>. Wir ersahren aus dem Schluß des Werkes, daß Petrus und seine Gattin Lucretia der Welt Valet gesagt und das Gewand der Brüder und Schwestern vom Orden des heil. Franciscus, der sogenannten Tertiarier, genommen hatten. Der Drucker vollendete seine Arbeit in den ersten Wochen des Februar 4507.

Bald barauf, am 6. Mätz 1507, fand auf Antrag einiger Magistri artium und Professoren der Theologie eine Universitätsversammlung statt, zum Anhören "mehrezrer verwerfender und mißbilligender Schlüsse über Schlüsse und Lehren! des Italieners Petrus Ravennas, I. V. D. und miles aureatus, wie er selbst angebe, den sein Sesschick nach Köln verschlagen habe.

Es wurde beschlossen, die Sache einer Commission bestehend aus dem Nettor, der Juristenfakultät und einzelnen Doktoren der anderen Fakultäten zu übergeben. Dieselbe sollte Widerruf der Dogmen von Petrus forzbern und im Weigerungsfall mit dem Rechtsweg drohen, oder abet Vertheidigung der Dogmen ohne die Schlüsse in öffentlicher Disputation verlangen.

Petrus versprach von der Veröffentlichung und Wiesberbehauptung der Dogmen abzustehen 11).

Es scheint, als ob längerandauernde Streitigkeiten vorhergegangen wären, Näheres aber läßt sich aus dem kurzen Bericht über die Universitätsverhandlungen nicht ermitteln.

Balb jedoch sind wir im Stande bestimmter zu erkennen, um welche Streitpunkte es sich dreht, und wer die Gegner des Petrus Ravennas waren.

Um Johannis 1507 ließ er eine neue Ausgabe seines Compendium iuris canonici erscheinen 12).

In derselben wird zweier Streitfragen Erwähnung gethan, über welche Petrus mit Theologen in Differenzen gerathen war.

Die eine bezieht sich auf die Zehnten. Petrus verstheidigt den Satz der Canonisten, daß die Zehnten iuris divini seien gegen die weitläufigen Aussuhrungen eines Doctors der Theologie, welcher jenen Satz angreisend

aufstellte, die Zehnten seien iuris humani. Die prattische Bebeutung bieser Controverse ist, daß nach jener Ansicht die Verpflichtung Zehnten zu leiften burch Verjährung nicht untergeht, während nach ber zweiten sich dieß ans bers verhält. Petrus führt aus: die Autorität ber Rota Romana, sowie die Praris der bischöflichen Gerichte sei für ben canonistischen Sat, benn täglich würben Urtheile gefällt selbst gegen solche, welche die längste Verjährungs: zeit hindurch (per longissimum tempus) schuldige Behnten nicht entrichtet hätten. Der Gegner sei, wie Petrus hört, in Wahrheit und ein großer Theologe, ber auch als Lehrer wirke', boch irre berselbe stark, nament= lich auch, wo er sich auf St. Thomas (Stus Doctor), Scotus und Gerson ("Cancellarius Parisiensis") be= rufe; anscheinend verfalle er sogar in den großen Fehler, ein allgemeines Concilium über ben Papst zu stellen 13).

Der Gegner, wider den Petrus sich wendet, ist vielleicht der Tübinger Theologe Conrad Summenhart,
welcher ein Buch, betitelt: "Tractatus dipartitus de
decimis: desensivus opinionis Theologorum adversus
communiter canonistas de Quotta decimarum si
dedita sit iure divino vel humano", gegen Ende des
15. Jahrhunderts <sup>14</sup>) herausgegeben hatte. Summenhart ist, wie bekannt, ein Anhänger Sersons. Ob nun
gerade mit der Polemik gegen ihn Petrus in Köln Unstoß erregte, lasse ich bahin gestellt sein: von vornherein
wäre dieß kaum zu vermuthen, da in Köln die papistische
Richtung vorherrschend war und Petrus ja gerade auf
dieser Seite kämpste.

Aber auch die zweite von Petrus hervorgehobene Controverse, um die sich in der Folge der Streit conscentrirte, zeigt, daß bei der ganzen Angelegenheit noch

andere Momente mit einwirkten als die allgemeine kirchliche Stellung, welche den Kölner Theologen jener Zeit zugeschrieben wird.

Petrus erzählt in den Zusähen zu seinem Compendium iuris canonici 15): Er habe mündlich ausgesprochen, die Obrigkeiten deutscher Staaten, welche die Leichename der Hingerichteten an den Galgen hängend versauslen lassen, handelten wider göttliches Gebot. Wegen dieser Aeußerung sei er angegriffen worden und nun wolle er diese Materie, weil "sie schön und die Sache für das Seelenheil gefährlich sei" weiter aussühren. Doch verwahre er sich von vorn herein dagegen, daß er in dieser Frage sich nicht den Bestimmungen der heiligen Mutter Kirche süge.

Der concrete Fall, um welchen es sich bei seinem Responsum gehandelt habe, liege so: ber Leichnam eines geständigen und zerknirschten, am Galgen verftorbenen Berbrechers sei von Verwandten, ober Anderen heraus= verlangt worden, um an demselben ein Werk der Frommigkeit zu üben und ihn bem kirchlichen Begräbniß zu übergeben. Da konne nun er, Petrus, mit gutem Gewissen nicht anders entscheiben, als daß derjenige, welcher die Herausgabe des Körpers des Gehängten verweigere, gegen natürliches, göttliches und menschliches Recht verstoße, daß berselbe eine Tobtsünde begehe, und gegen Anstand und gute Sitte handle. Ob Obrigkeiten auch gehalten seien von Amtswegen die Körper der Verbrecher zu beerbigen, wenn Niemand dieselben begehre, barüber sei er nicht befragt worden und habe er also teine Beranlaffung fich auszusprechen.

Sonder Zweifel war dieß einer der Punkte, welche schon in der Verhandlung am 6. März 1507 dem Pe-

trus Ravennas als Keherei zum Vorwurf gemacht ma=
ren. Da nun derselbe die Kirchenlehre fast gar nicht berührt und Petrus sich überall als Anhänger nicht so=
wohl der kirchlichen als der streng papistischen Partei
zeigt, welcher die Kölner auch angehörten, läßt sich schon
jett schließen, daß die eigentlichen Gründe der Differen=
zen auf anderem Gebiet lagen als auf theologischem.

Gegen Petrus trat nun ein Mann auf, welcher durch die spätere Reuchlin'sche Fehde übel genug berusen ist: Jacob Hochstraten. Dieser ließ, wie es scheint zu Ansang des Jahres 1508, eine Schrift erscheinen: "Lustisicatorium principium Alamaniae a Iacobo Hoechstraten compilatum, dissolvens rationes Petri Ravennatis etc. <sup>16</sup>). Außerdem erschien noch gegen Petrus—ob schon jest oder erst später vermag ich nicht zu besstimmen — ein Tractat des Theologen Gerhartus de Zutphania, "zur Ehre des Vaterlandes" verabsaßt. <sup>17</sup>).

Petrus Ravennas war bamals gerabe bamit beschäftigt, einige "Dicta notabilia quasi extravagantia" zu seinem "Alphabetum aureum" zusammenzustellen. Zu Ansang berselben führt er aus, er sei so glücklich nunmehr seine mündlich und zu Ende des Compendium iuris canonici über das Verbleiben der Gehenkten am Galgen aufgestellte Ansicht mit einer gewaltigen Autorität belegen zu können. Der berühmte Jurist Baldus de Ubaldis spreche aus, daß die Gehenkten bloß dis zum Abend des Hinrichtungstages am Galgen verbleizben dürsten. Baldus beruse sich auf 5. Buch Mos. Cap. 22 Vers 23:

"So soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern sollst ihn desselben Tages bes graben, denn ein Gehenkter ist verstucht bei. Gott;

auf daß du bein Land nicht verunreinigest, das dir der Herr, dein Gott, giebt zum Erbe;" und Josua C. 8 V. 29:

"Und ließ den König zu Ai an einen Baum hängen bis an den Abend. Da aber die Sonne war untergegangen, gebot er, daß man seinen Leichnam vom Baume thäte, und warfen ihn unter der Stadt Thor, und machten einen großen Steinhaufen auf ihn, der die auf diesen Tag da ist."

Die Autorität des Baldus gelte ihm, Petrus, tausend Gulben, ba dieselbe sich auf das göttliche Recht stütze und daher die etwaige Gewohnheit wieder das ius divinum ungültig sei. Auch habe sich eine Reihe Stalienischer Doctoren für die diesseitige Ansicht erklärt. Unter ihnen wird auch Vincentius Ravennas, "ausgezeichneter Poët und eminenter Redner" mit aufgezählt. Dann fährt Petrus fort: "Und heute, nachdem ich das Vorste= hende schon geschrieben hatte, sah ich ein Büchlein eines berühmten Doctors der Theologie, in welchem derselbe sich abmüht, darzuthun, daß meine Behauptung unrichtig sei-Aber anstatt mich zu widerlegen, unterstützt er nur meine Argumente und beshalb bin ich ihm Dank schuldig. Seiner Zeit werbe ich zeigen, daß diejenigen, welche sich auf Rechtssätze berufen wollen, ihre Netze tiefer in's Wasser tauchen und nicht auf der Oberfläche halten mussen, denn da sind keine großen Fische zu fangen. Und ein Anderes ist es antworten und gut antworten. Allegate des Gegners aus den Rechten sprechen nicht für ihn, sondern für mich. Zu dem, was ich wider den Gegner der Canonisten betreffs der Zehenten geschrieben, habe ich auch noch hinzuzuseten, daß, wenn auch die Behenten nach heutigem Recht iuris positivi wären, ste

bennoch unversährbar sein würden. Denn die Steuern, welche dem Kaiser zum Zeichen der Unterwürfigkeit gezahlt werden, sind ebenfalls unversährbar und ebenso müssen die Zehenten, welche Gott geschuldet werden, zum Zeichen der Unterwürfigkeit des Weltalls, unversährbar sein 18).

Der Druck des Alphabetum aureum wurde am 7. März 1508 (ad nonas Martias) vollendet. Die demselben beigefügten Werke geben weiteren Aufschluß über die Anfechtungen, welche Petrus Ravennas in Köln zu erdulden hatte.

Demselben ist nämlich beigebruckt 1) Ein Brief des Ortuinus Gratius, Professors der schönen Künste, an Petrus Ravennas, datirt aus Köln in der Bursa Knyt, 1. April 1508; 2) Eine Schrift desselben betitelt: Ad Petrum Ravennatem suae peregrinationis Criticomastix; 3) Ein Brief des Petrus Ravennas an Ortuin Gratius, "seinen Sönner und stets geliebten Freund."

Der Brief sub 1 spendet Petrus mit übertreibenden Worten Lob. Da derselbe "unter allen Selehrten ber Selehrtesteste und unter allen Selehrten der Ebelste" sei, habe Schreiber es nicht unterlassen können, die Tüchtigkeit nach Berdicnst zu preißen und des Petrus Wanderschaft krätztig zu vertheidigen, denn es seien unbillige, das Feld der Thorheit abweidende Tadler derselben aufgetreten. Die Schmähungen jener fanatischen Verkleinerer wolle Schreiber durch diese Kritikergeißel — denn so nenne er das Buch — zurückweisen. — Folgt summarische Inchaltsangabe des Buchs und die Vitte "Johannes Gosins aus Schopingen "den sleißigsten Rachschreiber der Werke" des Petrus, lieb zu behalten.

In dem Schreiben sub 3 dankt Petrus dem Ortuin für seine Criticomastix, ergeht sich in Lobeserhebungen

bes Buchs und des Schreibers und fährt bann fort: "Was beinen Rath betrifft, hier zu bleiben, so habe ich ihn gerne gehört, aber es ist in Italien so großes Berlangen nach mir, baß ich mich bemfelben nicht länger zu entziehen vermag. Du haft bas Schreiben gelesen, worin der Rector von Padua sich bestrebt, mich in's Ba= terland zurückzurufen, du hast hier den Bischof von Schwerin (episcopum sverinensem) gesehen, welcher aus eigenem Antrieb und mit Briefen Bieler verseben, basselbe erstrebte. Doch gebenke ich noch so lange hier zu bleiben, bis ich Jacob Hochstraten, dem sehr würdigen Professor der Theologie, auf die Einwendungen, welche er gegen einige meiner Rechtsmeinungen erhoben, geantwortet haben werbe. Ich will ihm aber so antworten, daß er sieht, ich sei ein Mann, er mißverkennt die Ratur ber Italiener, welche nichts auf sich sitzen lassen. habe ein Buch über Lehnrecht unter ben Hanben, mit biefem foll nächstens erscheinen, mas ficher gegen bie Gate bes Magisters der Theologie burchbringen wird."

In der Criticomastix erklärt Ortuin, Dankbarkeit treibe ihn zum Schreiben, dann folgt eine Schilderung
des ersten Auftretens des Petrus in Cöln. Bemerkenswerth ist dabei die Andeutung, Petrus habe die Anstellung in Eöln um so mehr erfreuen müssen, als Sleiches vorher noch keinem Ausländer geglückt sei. Hierauf
übertriebenes Lob des Petrus und der Italiener überhaupt. Bon der Wirksamkeit des Petrus in Italien will
Ortuin nicht erzählen, er will sich darauf beschränken,
über die Wanderschaft desselben zu berichten. Petrus
habe sich auf derselben großer Gunst hoher Personen zu
erfreuen gehabt. "Haben wir nicht, sagt Ortuin, gehört,
daß Maximilian, unser Römischer König, öster mit

Hintansetzung wichtiger Regierungsforgen, die Unterhaltung des Petrus suchte? Hat nicht der König nächt= licher Weile im Lehnstuhl ruhend sich ausführliche und elegante Vorträge des Petrus über Materien des kanonischen und Civilrechts halten laffen? Das ift etwas Neues, ja Unerhörtes, dem Fürsten nicht minder, wie seinem Lehrer zu Ehren gereichend!" Auch der König von Dänemark hat Petrus in sein Land zu ziehen versucht. Folgt bas Berufungsschreiben in extenso, jedoch, wie alle übrigen der Criticomastix wörtlich einverleibten Briefe, von Ortuin aus dem Gedachniß nieber= geschrieben, ba sein Stiel auch hier unverkennbar ift. Ferner wird erzählt, daß die Herzöge Magnus und Baltasar von Mecklenburg durch Abgesandte Petrus batten einladen lassen, in ihren Rath zu treten.

"Aber ich sehe schon Manche, fährt Ortuin fort, welche sagen werben, ich sei in Bezug auf bas, was ich von den Fürsten schrieb, wenig glaubhaft. Denn Manche nennen "ungewaschenen Munbes" Petrus einen Aben= teuerer (hominem novum); Andere suchen ihn listig anzuschwärzen, indem sie sagen: "Warum hat Petrus sein Vaterland verlassen, wie kommt er bazu, sich um die Deutschen zu bemühen, Richtlandsleute zu lehren, seinen Wohnsitz zu andern, Fremben mehr als den Seinigen zu vertrauen?"" Aber wissen sie nicht, die Tho= ren, unter welchen Auspicien, unter welchem Gestirne Petrus zu uns gekommen ist? Weil er sie an Gelehr= samkeit übertrifft, deshalb verfolgen sie ihn mit Haß. Während sie ihn herabzuseten versuchen, werben sie im Innern von Neid verzehrt. Zwar ist kein braver Mann, weder unter den Theologen, ben Juriften, den Medizinern, ben Artisten, noch unter den Vornehmen wie Gemeinen bieser Stadt, der Petrus nicht wohlwollte. Dennoch ist es nothwendig, den Neidern zu antworten, denn aus kleinen Dingen entsteht oft großes Ungemach. —

"Also sein Wegzug aus Italien wird Petrus vorsgeworfen. Doch indem die Gegner nach dem Grund desselben fragen, schlagen sie sich selbst, und eben das thun sie, wenn sie Petrus einen Abenteuerer nennen."

Folgt nun eine ausführliche Erzählung, wie Herzog Bogislav X. von Pommern im Jahr 1497 nach Jerusalem gezogen sei und auf der Rückreise in Benedig im Kreise berühmter Gelehrter, Dichter, Redner wahrgenom= men habe, wie viel seiner Hochschule in der Heimath fehle. Bogislav entschloß sich, für dieselbe einen tüch= tigen Juristen als Lehrer und Ordner zu gewinnen. Betrus Ravennas wurde ihm empfohlen. Da schickte der Herzog Abgesandte nach Padua, um Petrus lesen zu hören. Als diese das Petrus in Venedig gespendete Lob begründet fanden, knüpfte der Herzog mit demselben Untethandlungen an, die endlich bahin führten, daß Petrus für Greifswald zusagte unter ber Bebingung, daß der Doge von Benedig, Augustinus Barbadicus, seine Zustimmung ertheile. Der Herzog selbst begab sich zum Dogen, um biefe Einwilligung zu erbitten. Der Doge erklärte es anfänglich für unmöglich, Petrus, der die eigentliche Stüte ber Universität und in Benedig beliebter, als er (ber Doge) selbst sei, ziehen zu lassen, endlich gab er bem Anbringen Bogislavs nach. Wieber wird ein Schreiben des Dogen an den Herzog mitgetheilt, worin ausgesprochen ift, daß bem Petrus seine Lectura ordinaria in Pabua bewahrt bleiben solle, bis er glücklich in's Vaterland zurücktehren werbe.

"Petrus verließ nun Pabua, welches einer großen

Frequenz fleißiger und gelehrter Jünglinge sich erfreut, er verließ das Baterland, welches er liebte, er verließ seine Häuser, seinen Besitz, seine Grundstücke, seine Freunde, Angehörigen, Mitbürger, die ihn verehrten, dieß Alles verließ er der Deutschen wegen und aus Trieb nach Ruhm. Er bestieg ein Schiff und unternahm das Wag-niß einer Seereise. In Italien aber entstand gewaltige Trauer. Die Deutschen, welche zu Padna studirten, folgten ihm."

Rach glücklich beenbeter Reise kam der Tag des Einzugs in Greifsmald. Dicht gedrängt stand das Bolk in den Straßen. An der Seite des Herzogs ritt Petrus in Greifswald ein.

Dort lehrte er einige Jahre, bis ihm der Tod seine Kinder entriß. Da kam ihm der Gedanke an die Heimkehr.

Hierauf wird erzählt, wie Petrus nach Wittenberg und von da nach Köln sich gewendet habe

Bu unserem Glück, wird fortgefahren, ist Petrus nach Köln gekommen. Seine Neiber mögen aus dem Borstehenden erkennen, wie unrecht sie thun, ihn einen Abenteurer zu nennen Mußte er nicht nach Deutschsland ziehen, um Viele aus träger Unwissenheit zum hohen Studium der Weisheit zu führen? Haben nicht vor ihm Viele dergleichen gelehrte Reisen unternommen, haben nicht Viele auch außerhalb ihrer Heimath Großthaten vollbracht? (Mehrere Spalten Beispiele aus alten Zeiten).

Petrus steht in seinem Vaterland in solchem Ansehen, baß Alles seine Rückehr erwartet und ersehnt. Ueber ben Neib, ber ihn verfolgt, barf er sich nicht beklagen, benn alle großen Männer traf ber Stachel ber Mißgunst (lange Aussührung).

Aber nach Petrus sehnt man sich nicht bloß in Italien, auch Kurfürst Friedrich zu Sachsen hört nicht auf, Tag und Nacht seiner zu gedenken und ihn schriftslich zu mahnen, sein verlassenes Lehramt in Wittenberg wieder zu übernehmen. Oft hat Ortuin des Kurfürsten eigenhändige Briefe an Petrus gelesen, aus der Erinnerung schreibt er einen derselben nieder, in welchem inständig die Rückehr nach Wittenberg erbeten wird. "Daß die Sächsischen Fürsten bestrebt sind, Petrus wieder in ihr Land zu ziehen, ist kein Wunder, denn auch in Köln sind Viele, in deren Namen Ortuin redet, die Petrus ermahnen und ditten, nicht wegzuziehen, weder zu Herzog Friedrich, noch ins Vaterland, sondern in Köln zu bleiben".

Lob und Beschreibung Kölns.

Von vielen Männern in Köln, welche Betrus über= aus lieben, sollen nun Einige aufgeführt werben: An= breas be Benroed, bes heil. apostolischen Stuhls Protonator, Prapositus der Kirchen zu Daventer, Zusasen (Zusatensis), Olbenselen (Oldenselensis) u. St. Cunibert in Köln, Decret. Doct., Petrus Antonius de Klapis, Johannes Potken<sup>19</sup>), Joh. de Burse, Prof. des Prä= monstratenserorbens und Präpositus des Convents Waerlar in der Diöcese Münster, Doct. Decret., Joannes Bastardi Bare (baro?) be Busco, berühmter Interpret bes taiserlichen Rechts20), Gerharbus Syftrop von Kempen, LL. D., Joannes de Graes, Prof. des Prämonstratenser= orbens u. Pfarrer ber Kirche zu Daventer auf bem Berg, Remaclus Florenatus 21), trop seiner Jugend'berühmter Dichter; ferner aus ber Zahl der angesehenen Bürger: Gerharb v. Wesel und Gerhard Wasser, Bürgermeister ber Stadt, Joannes de Reida, Jo. Rincus (ber Petrus malen ließ und das Bilb in seiner Wohnung aufhängte, und sein Bruder Hermann Kincus. Unter den Juhörern des Petrus aber sind hervorzuheben: Suilelmus Harisius Anglus, Joh. Schudhernack de Ruscia, Joh. Riphan (Rebhahn?) de Wetter, Urbanus de Viccien, Fiscal des Erzbischofs, und viele Andere, welche ebenso, wie der Engländer Harisius, des Petrus wegen nach Köln kamen. Dem zum Beweise wird ein Brief des Harisius Anglus an Ortuin mitgetheilt.

Solchen Freunden gegenüber kommen die Kritiker bes Petrus nicht in Betracht.

Aufzählung der Werke des Petrus und Lob der= felben.

Schluß: Die Wanderschaft des Petrus ist eine heislige und für alle Sterbliche nicht minder nützlich als nothwendig.

Dann noch eine Sapphische Obe des Ortuin an seine Criticomastix.

Der Stiel der Criticomastix läßt sich nicht aus bers bezeichnen als verzwickt. Trot aller gesuchten Ausstrücke und Wendungen, trot alles Bestrebens, ihm poetischen und oratorischen Schwung zu verleihen, trot aller sich drängenden Anführungen aus Römischen Dichtern, namentlich Ovid, Vergil und Horaz, trägt derselbe keinen eleganten Character. Dazu ist er viel zu überlasben, schwülstig, geziert und unrein.

Petrus Navennas selbst ließ nun gegen Hochstraten in Edin noch eine kleine Schrift erscheinen, welcher er ben Titel gab: "Valete eum perpetuo silentio ad clarissimum theologiae professorem magistrum lacobum de Alta platea ordinis praedicatorum."<sup>22</sup>)

Betrus, erzählt, er habe das von Hochstraten her-

ausgegebene Büchlein (Iustificatorium principum Alamaniae) 23) gelesen. Zwar werbe erzählt, es hätten an demselben Verschiedene gearbeitet, doch je mehr Segner, besto größer sei der Ruhm. Hochstraten haben leider die Worte bes Apostels an die Philipper (C. 4 V. 5): "Eure Lindigkeit laffet kund sein allen Menschen" vergeffen, benn er habe sich nicht gescheut, auszusprechen, die Lehre des Petrus sei eine ausländische und fabulose, d. h. det Wahrheit entbehrende. Wer da behaupte, die Lehre der Andern sei eine falsche, ber müsse schließen, die seinige sei ein Evangelium. Auch hätte Hochstraten bebenken muffen, daß Petrus auf gute Autoritäten sich stüte, während für die jenseitige Meinung sich Niemand auf= bringen lasse. Auch sei Petrus in seinen Schriften Reinem zu nahe getreten. Er habe nämlich, als er noch in Pommern sich befand, sein Consilum auf An= frage einiger Proconsuln' ertheilt und diese hätten nach diesem Confil sich gerichtet, also entbehre seine Lehre nicht der Wahrheit. "Ich habe, fährt Petrus fort, auf vielen Universitäten Italiens und Deutschlands gelesen und un= ter meiner Lehre blühten viele Männer. Meine Doctrin wurde gelehrt und wird gelehrt auf einigen Universitäten noch bei meinen Lebzeiten. Sie ist also approbirt. Denn Kurfürst Friedrich zu Sachsen hat auf seiner Universität eine Besoldung ausgesetzt für den Legenten meiner Com-Und eine gewisse Zeit hindurch wurde auch in Leipzig barüber gelesen, obwohl Einige von der Universtät aus Reid gegen mich ben Legenten baran verhin= Petrus bedauert, daß der Angriff wieder ihn gerade vom Predigerorden komme, welchen er immer in großer Achtung gehalten und geehrt habe. — Und bevor er weiter schreite in dieser Auseinandersetzung, wolle er

vorausschiden, daß seine Italienischen Landsleute nicht heiliger seien als Andere und daß ber Gegner in seinem Werk seine Subtilität so viel als möglich habe zeigen Petrus aber, weil er plumb an Körper und Beift sei und von ber niebrigen Straße (de bassa platea), wolle plumb vorgehen, weil einem Plumben Plum: bes gezieme. Der Gegner habe in seinem Buch einige Fragen an Betrus gerichtet. Diese seien jeboch ber Art, daß sie wohl einem Scholaren ober Baccalaureus, nicht aber einem Doktor gestellt werben bürften. Deshalb habe er, Petrus, beschlossen, seinerseits selbst bem Gegner einige Fragen zu stellen, die er von bessen sublimen Ingenium beantwortet wünsche. Der Gegner beclamire heftig wiber die Störer staatlicher Ordnung. Run frage er, Petrus: Stören nicht etwa auch Jungfrauenschanber und Chebrecher die öffentliche Rube? Es sind biese Bergehen für die öffentliche Ordnung doch gewiß gefährli: der, als ber Diebstahl einer Sans ober eines Subns. Und doch steht auf Berführung einer Jungfrau an vielen Orten in Deutschland keine Strafe und, wo eine solche geordnet, ist sie geringfügig. Warum schreibt nun ber gegnerische Doktor, wenn er solchen Gifer für die öffentliche Ordnung hat, nicht ein Buch für Bestrafung von Vergehen gegen die Sittlichkeit in Deutschland? Der Grund ber beutschen Rechtsgewohnheit, wonach ein= fache Sittlichkeitsvergeben ungestraft bleiben, ift bie Ein= willigung ber Geschwächten. Doch bas ift Unsinn, ben wie man in Italien richtig erkannt hat: die Birgini= tät ift nicht etwas, worüber ber Inhaberin freies Dis= positionsrecht zusteht. "Und ich, sagt Betrus, bin gezwungen, wegen Verführung meiner Magb, weil meine Sattin ohne Begleiterin bleibt, Coln vor ber Zeit zu

verlassen \*) und meine lieben Zuhörer, die nach ihrer eigenen Versicherung, aus meinen Vorlesungen Vortheil zogen. Und so folgt die Störung des Gemeinwohls. Und das habe ich in Gegenwart des Doctor Hochstraten auf dem Catheder ausgesprochen. Doch er wird sich barum nicht viel kummern, vielleicht sieht er es sogar gern, wenn ich wegziehe, aber ich möchte noch einige Monate bleiben und gestehe, daß ich mit Freuden ein Jahr lang Buße thun möchte, wenn ich borte, baß hier in dieser berühmten Stadt Coln, die ich liebe wie meine Baterstadt, ein Gesetz erlaffen wurde, nach welchem ein Jungfrauenschänder sechs Monate in den Thurm ge= sperrt wird, weder Mond noch Sterne sehend. Für einen Chebrecher sah ich die geringe Strafe, daß er ein paar Stunden an den Pranger gestellt und von der Stragenjugend mit Schmut beworfen wurde, währenb man für einen mäßigen Diebstahl einen ganz jungen Knaben aufknüpfte. In summa möge ber gegnerische Herr Doctor sich barüber erklären: Da er bie Obrig=

Alph. aur. v. 1508 (Sign. Vb fol. 84b) kommt Petrus hierauf zu sprechen. Er sagt: Denn ich habe in Italien die Herrn Deutschen wegen der Menge meiner Zuhörer aus Deutschland so geliebt, daß ich vor großem Verlangen brannte, jene Länzder zu besuchen und auf deutschen Universitäten zu lesen. Und es gereut mich nicht, dieß gethan zu haben. Immer werde ich meine Stimme erheben zum Lobe des Landes und der Leute in Deutschland. "Sed non illum trufatorem, qui abduxit ancillam meam qui ivdicio meo solus est sex Germaniae et maxime patriae suae Frisiae." Sollte damit Hochstraten gemeint sein und so eine schmutzige Angelegenheit, die sich nicht weiter ergründen läßt, im Hintergrund spielen?

keiten ermahnt, die Gehängten am Salgen zu behalten aus Rücksicht auf die öffentliche Ruhe und das Semeinswohl, warum thut er nichts dagegen, daß dieselben aus ßerdem und in wichtigeren Punkten die Ruhe versnachlässigen?

Wir wollen es unterlaffen, Petrus in seinen wei= teren Ausführungen gegen Hochstraten zu folgen. Ende der Schrift fagt er, er wolle sich nicht weiter bei den Albernheiten seines Gegners aufhalten: er beabsich= tige, wenn ihm Gott das Leben schenke, die Schrift Hochstratens zugleich mit dieser Antwort in Italien drucken zu lassen, die Italienischen Doctoren follten bann über dies ungereimte Zeug urtheilen. Zulett, schließt er, will ich nicht unterlassen noch Folgendes zu berühren: Ich habe mündlich und schriftlich im Scherz geäußert, daß die Italienischen Scholaren nicht ohne Dirnen leben können. Einige, die immer an meinem Mund hingen, um mich irgendwo zu fassen, fingen an zu rufen: "Kreuziget ihn, kreuziget ihn." Und da ich ihre Stim= men hörte, beschloß ich zu zeigen, daß sich rechtlich ver= theidigen lasse, was ich Spasses halber gesagt hatte. Und ich vernehme, daß jener zu verehrende Doctor rud= dieses Punkts gegen mich schreiben wolle. Möge er schreiben, bann wird er vielleicht in meiner Antwort das hören, was ihm nicht gefallen wird. Und geschieht bas nicht zu Köln, so wird es boch anderwärts geschehen, und er selbst wird es in Köln lesen. Ich rathe ihm, daß er den Frieden liebe" u. s. w.

Dieses Abschiedswort an Hochstraten war um Ostern 1508 erschienen. Gleichzeitig rüstete sich Petrus zur Abreise.

Am Sonntag Palmarum jenes Jahres, welcher auf

ben 16. April siel, hielt Petrus unter großem Zulauf von Hörern in der Kirche der Minoriten eine Predigt über dem Tod und nach Beendigung derselben verlas er sein "Testament"<sup>24</sup>).

Es beginnt basselbe mit einer Reihe von religiösen und moralischen Legaten. Das 18. und lette heißt: "Ich legire die Furcht Gottes. Weil nichts Besseres ist, als Furcht des Herrn besitzen. Und ein glücklicher Mann, dem Gottesfurcht gegeben ist. Und wer den Herrn fürchtet, wird nicht zagen". Bu "Erben" setzt Betrus ein 1) bie Stadt Röln, 2) bie Universität Röln, Die erstere habe ihn (Betrus) von Anfang bis zu Ende seines Aufenthaltes geliebt und geehrt, sie habe ihm in lettvergangener Zeit mehr gewährt als er er= beten und so ihre große Freigebigkeit bewiesen. ste würde Bieles thun, wenn er noch in Köln bleiben wolle, vom Höchsten bis zum Niedrigsten beklagen die Kölner seinen Begzug. Bas die Universitätbetreffe, so zähle ste ausgezeichnete Theologen, Juristen, Mediciner und Petrus gratulire sich selbst, daß er mit so vielen glänzenden Lichtern in Beziehung gekommen fei. Er sei sich vorgekommen wie ein Rabe unter Schwänen und Pfauen. "Und, fährt Petrus fort, ba ich Gold unb Silber nicht besitze, benn ich bekenne die Regel bes beil. Franciscus", so hinterlasse ich meinen Erben mich felbst und meinen Gobn Bincentius, ber zu Rom ift, Auditor bes Cardinal von St. Sabina, welcher auf bas Eifrigste seine Hülfe allen Kölnern gewähren wird, die sich am päpstlichen Hof an ihn wenden werden, wie er brieflich schon versprochen hat. Auch meine Freunde und Verwandten in Italien und was ich baselbst vermag, hinterlasse ich meinen Erben. "Lebe wohl Köln, du beköln, heiliges Köln, lebe wohl du Land, wohin ich wegen der weiten Entfernung nicht wieder kommen das ich aber täglich mit dem inneren Auge schauen werde. Lebt wohl ihr Facultäten und Zuhörer. Habe ich Jemand in dieser Stadt beleidigt, so bitte ich sußfällig und mit Thränen um Verzeihung. Im Uebrigen bitte ich Euch und am Meisten die Herren Seistlichen unter Euch, daß sie demüthigst zu unserem Erlöser für mich und meine Gattin Lucretia beten: daß wir eine glückliche Reise haben und unversehrt nach der ersehnten Heimath gelangen. Lebt nochmals wohl in unserem Herrn Jesus Ehristus."

Mit überströmenden Thränen verließ Petrus die Kanzel.

Das Osterfest seierte er noch in Köln. Am Dons nerstag nach Ostern, als am 27. April 1508, bestieg er ein Schiff und suhr den Rhein hinauf nach Mainz.

Einige Tage nach seiner Ankunft dortselbst wurde er aufgefordert sich öffentlich hören zu lassen. In einer großen Versammlung gelehrter Männer, im Beisein des päpstlichen Legaten, des Cardinals vom heiligen Kreuz, trat er auf und sprach ex tempore über einige ihm anzgewiesenen Stellen aus dem Hebräerbries. Dann ging er darauf über von der Cardinalswürde und der Sewalt eines Legaten a latere zu handeln. Als er das Catheder verließ, rief ihn der Cardinal zu sich. "Ich überzgehe mit Stillschweigen, erzählt Petrus, was er mir da sagte" 25).

Allgemein war das Lob, welches Petrus ärnbete. Man suchte ihn für die Universität Mainz zu gewinnen und Petrus gab nach. Er übernahm die Lectura ordivaria in iure canonico und las noch gegen Ende des Sommersemesters 1508 zu Mainz. Johannes Sorbille lo schrieb in sein Eremplar des vielgebrauchten Buchs "De arte legendi abbreviaturas in utroque iure": "Ich Johannes Sorbillo begann die Rechte zu hören zu Mainz unter dem Ordinarius des kanonischen Rechts, dem berühmten Meister Petrus Ravennas aus Italien, welcher damals über den Titel de officio et potestate iudicis delegati las .... im Jahre des Herrn 1508 am 30. Juni"<sup>26</sup>).

Im Laufe bes Sommers vollenbete Petrus in Mainz sein Compendium breve in materia consuetudinum seudorum. Die Widmung an Kaiser Maximilian ist vom 13. April 1508 datirt und rührt von dem Engländer Guilelmus » Harisius, iur. utr. dace., her. Damals also scheint der Druck des Werks begonnen worden zu sein, aber Petrus schried an demselben auch noch in Mainz, wie sich aus dem Inhalt unwidersprechlich ersgiebt.

Bert, denn er wünsche nach vielen Mühen und nachdem er Vieles über das Recht geschrieben, endsich zu ruhen. Keineswegs werde er aber unterlassen gegen Jakob Hochstraten sich vernehmen zu lassen, der es gewagt habe, sich sehr hochmüthig an Rechtsmaterien zu machen, während berselbe doch niemals Hörer des Rechtes gewesen sei und kaum zwischen Clementinen und Liber sextus zu unterscheiden vermöge.

Noch an anderer Stelle des Werks kommt Petrus auf Hochstraten zu reden. Es handelt sich dabei um die Autorität des Baldus rücksichtlich der Salgenfrage. Hochs straten mache Baldus den Vorwurf, daß derselbe den Text ber Rechtsbücher gefälscht und berufe sich dafür auf Petrus felbst, welcher nach Anssage einer seiner Buhörer bies geäußert habe. Dies sei aber gelogen und überhaupt lasse für die ganze Behauptung sich keine einzige glaub: hafte Stelle aufbringen. Wollte man allem Gewäsch Glauben schenken, so muffe Petrus auch glauben, daß Hochstraten wider sein Ordensgelübde eine Concubine unterhalte, benn bas sei ihm erzählt worden zu Köln und in Mainz. Auf eine rechte Dummhelt sei Hoch= ftraten gekommen, beim Angriff auf ben Gat bes Petrus: bag es Todtfünde fei, wenn Gerifer bei Ere= ber Todesstrafe Zuschauer abgäben. Hoch= straten habe ba gefagt, die Jungfrau Maria und St. Johannes hätten Christum freuzigen gesehen und nicht gefündigt, folglich könne man Cleriker auch nicht ber Günbe schuldigen. Das habe einer von Hochstratens besten Freunden erzählt. Ueber Alles aber wolle Petrus weiter handeln in dem Buch, welches er nächstens wider Hochstraten zu schreiben gebenke, und ba wolle er auch bie große Ignoranz Hochstratens, wie seine Dreistigkeit und sein neibisches Gemuth aufdeden 27).

Bu Ende des Werks, nachdem von dem Lob die Rede war, welches Petrus in Mainz bei seinem ersten Auftreten geärndtet hatte, wird noch ausgeführt: Bom allgemeinen Beifall habe sich nur ein Theologe ausgesschlossen, jedoch kein Mainzer. Es sei zu präsumiren, daß es Hochstraten gewesen, der entweder schon an jenem Tage oder doch wenige Tage nachher in Mainz angekommen. Aus dem Borhergehenden könne man das Zukünstige erkennen. Hochstraten aber sei immer ein Neider des Ruhms von Petrus gewesen, und alles was er thue, ziele auf Anschwärzen des Namens dess

selben ab. Dann heißt es: "Aber bie Macht Gottes wollte, daß er im Beftreben, ben Ruhm Anderer zu berbunkeln, sich felbst in übles Licht sette, weil seine Igno= . rang offenbar wurde, und nicht bloß biese sondern auch seine Arroganz. Er ist ber Fürst aller Anmaßlichkeit und des Neides, seine Bruft ift erfüllt von der Wuth ber Mißgunst. Tag und Nacht ohne Unterlaß machi= nirt er. Dabei predigt er Andern, Neid zu meiden. Und jetzt nach Vollendung dieses Werks über Lehnrecht will ich gegen ihn schreiben und auch gegen einen ande= ren heiligen Vater, in welchem noch jene Wuth ber Raserei fortbauert, die ihn von Anfang an beherrschte. Denn wer einmal rasend war, von dem wird angenom= men, daß er es immer sei. Und es steht nicht fest, daß er genesen. Bielmehr beweisen seine Worte und Thorheiten eine große Wuth der Raserei. Beide sagen in hundert Worten hundert Lügen. Und nachdem sie ihre Albernheiten geschrieben haben, sitzen sie beide gespreizt und spucken in bie Runde. Wenn sie burch die Straßen gehen, bliden sie spähenden Auges umber, ob. Jemand auf sie sebe, auftaunend ihre tiefe Gelehrfamkeit. Aber allen Unbefangenen sind sie jum Belächter".

Hochstraten ließ im Mai 1508 noch eine Schrift wider Petrus Ravennas erscheinen: "Scholastische Verstheidigung der Fürsten Deutschlands darin, daß sie die Verbrecher unbeerdigt am Galgen lassen (wohl nur Wiederabdruck der früheren Schrift). Desgleichen über zwei andere von Petrus Ravennas in Köln des handelte Fragen 1) ob es erlaubt sei für einen einfachen Diebstahl einen Menschen hinzurichten? 2) ob es vom Rechtsstandpunkte zuzugeben sei, daß die Italienischen Scholaren nicht ohne Dirnen leben können?"

Der Druck bieses Werkes war am 8. Mai 1508 vollenbet.

Aber nach ber oftverheißenen ausführlichen Schrift bes Petrus Ravennas suchen wir vergebens.

Im Jahre 1511 ließ Hochstraten, unterbessen zum inquisitor haereticae pravitatis ernannt eine "britte Ausgabe" seiner "Desensio principum Alamaniae" ersscheinen. Sie ist gerichtet an Bernhardt, Cardinaldisacon vom heiligen Kreuz und geziert mit einem Distischon von Ortuin Gratius<sup>29</sup>). Im nämlichen Jahre ersschien zu Lyon ein neuer Abbruck von des Petrus Ravennas Alphabetum aureum mit den Anhängen, namentlich Ortuins Criticomastix und des Petrus "Valete eum perpetuo silentio". Auch im Jahre 1517 wurde das Alphabetum aureum in Lyon wieder aufgelegt.

Aber von Petrus fehlen seit dem Jahr 1508 sichere Nachrichten.

Die "Briefe ber Dunkelmänner" thun bes Petrus Rasvennas an zwei Stellen Erwähnung. Im 50. Brief bes 2. Banbes (Abolf Clingesor an Ortuin) heißt es in ber humanistischen Auslegung ber Kölner Prophezeiung bes Johannes Lichtenberger, unter ben "reißenden Wölfen" berselzben seien Jacob von Hochstraten, Arnold von Tungari und Aehnliche verstanden, "welche mit ihrer Falschheit und Hinterlist unschuldige Schaase heftig und wild ansfallen, wie da sind und waren, Petrus Ravennas und Iohann Reuchlin, indem sie dieselben für Keher erklären wollen wegen ihrer Lehren und wegen ihres Ruhmes, den sie ihnen beneiden. Und weil sie sehen, daß sie selbst nicht solches machen können, wie jene gelehrten Männer, deshalb möchten sie sern verderben: sie

sind also die reißenden Wölfe, welche dem Ruhm und dem Leben der Unschuldigen nachstellen".

Die andere Stelle ist im 20. Brief des 2. Bandes, wo Mr. Marquardus Fotenhut aus Rom an Ortuin schreibt, viele Cardinale seien für die Kölner und besonders der Cardinal vom heiligen Kreuz (Bernardinus Caravajal), "der Papst werden muß, wenn der jetzige Papst stirbt. Und ich habe gehört, daß er sagte: ""Ich will jenen notablen Theologen Jacob von Hochstraten gegen Reuchlin vertheidigen, und wenn alle Juristen der Welt auf seiner Seite wären"", wie er es auch gethan hat, als Jener Artitel gegen Petrus Ravennas aufstellte, die auch gar keherisch waren".

Ferner werben im Hochstratus Ovans (1521) Hochstraten die Worte in den Mund gelegt: "Dann habe ich durch neue Bemühungen es endlich dahin gestracht, daß (zu den gegen Reuchlin gestimmten Cardisnälen) als dritter Bernardinus, Cardinal vom heiligen Krenz, hinzukam: Da war die Sache im Sicheren, da dieser ein hartnäckiger Thomist ist und sich einst in Deutschland als wackeren Kämpfer gegen Petrus Ravensus erwiesen hatte"30).

Hieraus, wie aus der Widmung der dritten Aussabe von Hochstratens Defensorium, läßt sich entnehmen, daß der Cardinal vom heiligen Kreuz, der nämliche, welcher Petrus Ravennas bei seinem ersten Auftreten in Mainz mit scheichelhaften Lobreden beglückt hatte, im weitern Verlauf von Hochstraten gegen Petrus gewonnen war.

Zu beachten ist dabei, daß bei dem Streit um die Natur der Zehenten sich der Segner des Petrus auf einen Ausspruch des St. Thomas berufen, Petrus aber auszuführen gesucht hatte, St. Thomas sage nicht das, was jener aus der Stelle herausgelesen. Wohl also mag der "eifrige Thomist" Bernardinus Caravajal sich in diesem Punkt gegen Petrus erklärt haben und daß Hochsstraten dem Petrus nach Mainz gefolgt war, um die Hülfe des Cardinals gegen ihn anzurusen, läßt sich auch recht gut annehmen.

Dennoch bezweisle ich, daß gegen Petrus Ravennas ein förmlicher Ketzerprozeß eingeleitet worden sei. Gewiß hätte dieß größeres Aussehen gemacht und wäre das Andenken daran bei den Zeitgenossen nicht so bald ersloschen.

Heinrich Cornelius Agrippa v. Nettesheim, der sich als Schüler des Petrus Ravennas bekeunt, erwähnt desselben mehrmals, ohne jedoch eines Weiteren zu gestenken, als daß Petrus durch Hochstraten und Genossen aus Köln vertrieben wurde.

In seiner Apologie gegen die Löwener Theologen schreibt er 31): "Was habt Ihr gewonnen gegen Erasmus v. Roterbam, Fabius Stapulensius und Petrus Ravennas?" An anderer Stelle (Defensio proposit.) 32) ruft er ben Theologen zu: "— Die ihr die Wahrheit verlästert und ihre Doctoren mit immerwährendem Haß verfolgt . . . . Dieß that zu unseren Zei= ten Jacob Hochstraten gegenüber Petrus Ravennas, einst meinen Lehrer 2c." Ferner schreibt er (Epist. L. II n. LX) 32): "Wer weiß nicht, daß diese Kölner Magistri biejenigen sind, welche Joh. Campanus 34), ausgezeichnet an Gelehrsamkeit und Tugend, von der Universität aus: welche Petrus Ravennas, den berühmten schlossen? Rechtsgelehrten, aus ber Stadt vertrieben?" Endlich heißt es (Epist. L. VII n. XXVI) 35): "Und ich glaube,

es ift unvergessen, wie Kölner Magistri zum großen Nachtheil der Universität Petrus Ravennas 2c. vertrieben."

Im "Hochstratus ovans" ferner läßt der Verfasser Hochstraten aussprechen: "Außerdem übertreffe ich an Disputirgeschick den Johann Eck, wofür den Beweis abzgiebt Betrus Ravennas, der durch die Waffe meiner Argumente in die Flucht Geschlagene"36).

Hierzu kommt noch das Zeugniß Reuchlins, welcher am 1. Nov. 1518, von Hochstraten redend, an den Cardinal Achilles de Crassis schreibt: "Der göttliche Petrus Ravennas ging durch dieses Ungeheuer von Menschen Aschthrata (deun so wird auf Chaldäisch auch der Teusel genannt I R. VII) unter aus Kummer (prae maerore)"<sup>37</sup>).

Darf ich mir nach alle bem eine Vermuthung er= lauben, so ift es die, daß Petrus Ravennas der Ver= folgung Hochstratens burch einen vorzeitigen Tob entzogen murbe. Gewiß batte er fein Berfprechen, gegen Doch= straten ausführlich zu schreiben, erfüllt, wenn er nicht baran verhindert worden wäre. Diese Verhinderung kann aber nur barin ihren Grund haben, entweder daß ihm die öffentliche Verantwortung vom Kardinal Bernardinus Caravajal untersast wurde, ober aber, daß er bald nach Hochstratens im Juli 1508 erschienener Schrift das Zeit= liche segnete. Vielleicht hat auch die beim Päpstlichen Legaten nicht wirkungslos, wie wir annehmen muffen, versuchte Anklage den ohnehin aufgeregten, eitlen und auf seine Rechtgläubigkeit ober vielmehr Päpstliche Rich= tung stolzen Mann so angegriffen, daß seine durch das herannahende Alter und einen aufreibenden Lebensgang geschwächte Kraft, zusammenbrach.

Dieß halte ich für bas Wahrscheinlichste und möchte

baher annehmen, daß Petrus Ravennas, ohne daß seine Sehnsucht nach dem heißgeliebten Vaterland Befriedigsung fand, im Jahr 1508 ober kurz nachher in Mainz starb und zwar allerdings "prae maerore" wie Reuchslin sagt 38).

Ihn unter die "Zeugen evangelischer Wahrheit" zu sehen, wie Manche gethan haben, ist nach dem Vorstehens den durchaus ungerechtsertigt, denn Petrus war dis zuseht ein strenger Anhänger der Italienischspapistischen Richtung. Daher läßt es sich auch nur zur Noth rechtsfertigen, wenn ihn Luther 38) unter diejenigen zählt, gesgen welche die "Anhänger der Kömischen Curie" ihre Versuche, die Wahrheit mit Sewalt zu unterdrücken, gerichtet.

Der Grund der Verfolgung des Petrus Ravennas durch Hochstraten und dessen Genossen war überall nicht die Abweichung des Petrus von der päpstlichen Kirchenzlehre, sondern der Neid und der Haß gegen die großen Erfolge, welche der Ausländer auf deutschen Universtäten erzielte, hervorgerusen vielleicht oder doch mindestens verstärtt durch das nicht gerade bescheidene und deutschen Verhältnissen und Sinrichtungen gegenüber aggressive Ausstreten des Italieners. Dazu mögen noch Ordensmaligen gekommen sein, die wir nicht wohl erkennen können, denn daß Petrus unter die Tertiarier trat und sich den Misnoriten anschloß, scheint auf die Dominikaner den uns günstigsten Eindruck gemacht zu haben.

Am Räthselhaftesten bleibt das Benehmen des Orstuin Gratius. Während er 1508 die Criticomastixschrieb, ließ er der 1511 erschienenen dritten Ausgabe von Hochsstratens "Protectorium principum Alamanniae" ein Distichon vorseten. Die Criticomastix ist aus der Burse

"Knyck" batirt, wo bamals ber Dominitaner Gerharbus de Zutphania, ein Hauptgegner des Petrus Ravennas, "regierte", bem bann später Ortuin eine in ben Epp. Obsc. Vir. (I. 19) verhöhnte, von Lobeserhebungen überströmende Grabschrift bichtete 40). Im October 1509 erschien zu Coln (Quentel) ein Buch mit dem Titel "Purgatorium detractorum saluberrimum", bemselben ist ein Tetrastichon bes Ortuin Gratius vorgesett 41). In bem nämlichen Jahr hat er auch die Werke der getauften Juben Victor v. Carben und Jo. Pfefferkorn mit empfehlenden Gebichten und Schreiben ausgestat= tet 42). Die Schrift Pfefferkorns über die Feier bes Ofterfestes bei ben Juben erschien schon im Februar, sein "Jubenfeind" im März jenes Jahres. Ein Buch von Hochstraten "Tractatus magistralis declarans quam grauiter peccent querentes auxilium a maleficis" aus bem Jahr 1510 trägt wohl bas unvermeibliche Epigramm Iacobi Gandensis, nicht aber ein solches von Ortuin; erst im Jahr 1511 scheint also die Berbindung zwischen ihm' und Hochstraten erfolgt zu sein.

Auffallend ist es auch, daß die Epp. obscurorum virorum nirgends an das Auftreten des Ortuin für Petrus Ravennas und seinen nachherigen Abfall erinsnern. Es hätte doch die Criticomastix und das spätere Verhalten des Verfassers derselben Stoff genug für die Satire geboten.

Erwähnen will ich noch, daß am letzten Febr. 1509 ein D. N. Ravennas als Reichskammergerichtsadvokat recipirt wurde <sup>43</sup>), ohne daß sich behaupten ließe, daß derselbe mit unserem Petrus irgendwie in Zusammenshang stehe.

<u>\</u>.

## Anmerkungen.

1) Eine in Wittenberg gehaltene Rebe besselhen erschien im Jahr 1505 im Druck unter dem Titel:

VINCENTII RAVENNATIS Juris utriusque doctoris floride Academie studii Vuittenburgensis in Jure Cesareo ordinarii Oracio publice habita ad felicissimum gloriosissimumque Principem Federicum Saxoniae ducem etc. Sacrique Romani Imperii Electorem omnium litteratorum hac tempestate unicum portum et Asylum.

Im fine: Impressum in felici Academia Wittenburgensi anno ab ortu Christiano M. D. V. decimo Kal. Maii: Regnante inclyto Foederico Saxonum duce pientissimo: cui salus et uictoria. 4. Bgl. Panzer, Ann. IX. 66, 4.

- 2) Nebst Clypeus contra doctorem Caium (Beilage I n. vii. 1) und Lectio de potestate Pontisicis Maximi et Romanorum Imperatoris. Bgl. Beilage I. ix. 1.
  - 3) Bgl. Beilage I. x. 1.
  - 4) Bgl. über ihn Krabbe, Universität Rostod I. p. 273.
- 5) Egl. über ihn Hutteni Opp. ed. Boecking I pp. 13. 14.
- 6) Bgl. über ihn Hutteni Opp. ed. Boecking I pp. 8. 16 u. ö.
  - 7) Compend. iur. civil. (Ausg. v. 1508) f. XIII.
- 8) Nach Ortuin Gratius und v. Bianco, die alte Unisversität Köln SS. 403 ff.
  - 9) v. Bianco a. a. D. S. 846.
  - 10) Bgl. Beilage I. xi. 1.
  - · 11) v. Bianco a. a. D. SS. 403—406.
    - 12) Bgl. Beilage I. x. 2.
- 13) Compend. iur. canon. (Ausg. v. 1507) Rubr. De Decimis.
- 14) Zuerst wohl Memmingen per Albert. Kune de Duderstadt 1489. 4. (Panzer Ann. II. 105 n. 16), bann: Argent. 1490. fol. (Panzer I p. 45 n. 207). Hagennaw 1497. fol. (Panzer I p. 449 n. 18. Hain 15177).
  - 15) Sign. Sg (6) col. 4 i. f. in Rubr. de furtis.

- 16) Genau bei J. G. Holtorp, Catalogus Librorum saec. XV. impressor. quotquot in biblioth. regia Hagana asservantur. Hag. Comit. 1856. n. 331. Panzer VI. 368. 189. Panzer sept das s. l. e. a. erschienene Buch in's Jahr 1509. S. barüber unten Not. 23.
- 17) "Tractatus de cadaveribus maleficorum morte punitorum ad considerationem Alamanniae Principum et aliorum Iudicum per Gerardum de Zutphania liberal. artt. et sacrae Theol. prof. . . . . . compilat. Colon. 1508. 4. Panzer VI. 364 n. 160.
- 18) Alphabet. aureum. Ed. Lugd, 1511 (Beilage I. xv. 3) fol. 152 b. Ed. Col. 1508 (Beilage I. xv. 1) Sign. Q iiij b col. 2 sq.
- 19) Bgl. über ihn Hutteni Opp. ed. Boecking I. p. 130. Dort wird er unter den Anhängern Reuchlins aufgeführt und "praepositus Coloniensis" genannt.
  - 20) S. Zeitschrift für Rechtsgeschichte IIII S. 403.
  - 21) S. über ihn Strauß, Huttens Leben 1 S. 30.
  - 22) S. Beilage I. xiiii.
- 23) Obwohl Panzer VI. 368. 189 dieses Buch erst in's Jahr 1509 sett, so glaube ich boch dasselbe aus sachlichen Gründen um so eher in das Jahr 1508 und zwar in die oben näher angegebene Zeit setzen zu dürfen, als dasselbe ohne Anzeige des Ortes und Jahres erschienen und die Angabe Panzers eine reine Vermuthung ist.
  - 24) Compendium in materia feudorum (Beilage I. xvi) Sign. Kiij.
    - 25) Compend. in materia feudorum Sign. K (jiji).
- 26) H. C. Senckenberg Praef. in Brachylogi edit. (1743. 4.) §. XLIII.
  - 27) Compend. in materia feudor. Sign. Spiiij.
  - 28) Panzer VI. 365. 165.
  - 29) Panzer VI. 371 n. 220.
- 30) Hutteni Opp. ed. Boecking App. 1 pp. 472. 473.
  - 31) Opp. (Lugd. apud Beringos fratres. 8.) p. 278.

- 32) Opp. p. 660.
- 33) Opp. p. 778.
- 34) Joh. Rhagius (Aesticampianus)?
- 35) Opp. p. 1036,
- 36) Hutteni Opp. ed. Boecking Suppl. I. 475 Auch im "Conciliabulum Theologorum" wird Petrus Rasvennas erwähnt. Hochstraten zählt ihn da unter denen auf, die er aus Neid haßt. Bgl. Hutteni Opp. Illl. p. 578.
  - 37) Hutteni Opp. ed. Boecking I. p. 457.
- 38) Boecking in seiner Ausgabe von Huttens Werken a. a. D. zweiselt: "sed de Reuchlini verdis ""prae maerore"" dubitaverim". Worauf dieser Zweisel beruht, weiß ich nicht.
- 39) Resolutt. thes. Opp. Ien. Lat. I. p. 76. Witeb. Lat. Fol. 102.
  - 40) Cf. Hutteni Opp. Suppl. I. p. 410.
  - 41) Panzer Vl. 367 n. 179.
  - 42) Panzer VI. 367 nn. 190 -- 192.
- 43) (Harpprecht) Staatsarchiv des Kaiserl. Kammer= gerichts 3. Th. S. 468.

## V

## D. Christoph Auppener.

In der kleinen Stadt Löbau in Westpreußen lebte um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts ein Mann Namens Christoph Kuppener, von dem ich nichts weiß, als daß er nebst seiner Frau Margarethe in der Pfarrtirche dortselbst begraben liegt<sup>1</sup>), folglich zu den angesehenen Leuten gehörte, daß seine Mutter Hedwig, sein Vater Petrus hieß, daß letzterer Licentiat beider Nechte, für damals etwas sehr Bedeutendes, war<sup>2</sup>), und daß ihm etwa im Jahr 1466<sup>2</sup>) ein Sohn geboren wurde, welcher in der Tause ebenfalls den Namen Christoph erhielt.

Dieser jüngere Christoph Kuppener ist es nun, welscher uns in dem Folgenden beschäftigen wird. Er erzählt von sich selbst<sup>4</sup>), daß er im Fürstenthume der Herzoge zu Sachsen und auf deren löblicher Universität zu Leipzig sich von Jugend auf "enthalten", daß er dort "gestudirt" habe und "erwachssen" sei.

Im Sommersemester 1482, unter dem Rectorat von Andreas Frisner de Bunsidel (Wunsidel), artium magister sacraeque theologiae baccalaureus, wurde als zwölfter unter den neuen Ankömmlingen aus der PolMatrikel der Universität Leipzig eingetragen. Ein Jahr darauf, im Sommersemester 1483 bei dem Eramen vor dem Georgstag unter dem Dekanat des Johannes Livike de Franckenfordis erhielt er ("Cristoferus kupner de lowaw") den Grad eines Baccalaureus in der Artistensfacultät und zwar als einer der "pauperes". 1485 "vor dem Galustag" (16. October) wurde er vom Dekan Thomas Hertil de Sawer zum magister artium prosmovirt<sup>5</sup>).

Von da an wendete sich Kuppener der Jurisprubenz zu. Wer seine Lehrer waren? Höchstwahrscheinlich Johann v. Breitenbach, I. V. D., ber von 1484 an bas Ordinariat bekleibete, vielleicht auch Heinrich Grefe von Söttingen, magister, legum ac decretorum doctor, der 1485 Rector war, sowie Johann Erolt von Zwickau, magister, decretorum baccalaureus atque doctor, 1479 Rector, von 1486 an Kangler Herzog Albrechts zu Sachsen. Vermuthungen helfen hier wenig. Von den genannten Personen und den damaligen Zu= ständen der Juristenschule zu Leipzig handle ich ein an= ber Mal. Sicher ist nur, baß "Christofferus Kuppener" in dem Berzeichniß ber Doctoren, welches Hom= mel dem von ihm angelegten Statutenbuch der Juris stenfakultät zu Leipzig einverleibte ), als iuris utriusque doctor sich findet und zwar etwa als der lettsechste vor 15047). Da Kuppener in seinen um das Jahr 1493 beginnenden Collectaneen sich stets Doctor beiber Rechte nennt, muß er schon vor seinem Weggang aus Leipzig diesen Grad erlangt haben, also für jene Zeit in einem sehr jugendlichen Alter. Auch leitet eine Spur barauf zurück, daß er damals schon sich verheirathet habe

und deshalb aus dem Collegium beatas virginis austreten mußte.). Ift dies richtig, so hat er den gewöhnlichen Sang durchgemacht: als Mitglied der Artistensacultät gelesen, zugleich aber juristischen Privatunterricht ertheilt und als Abvotat practicirt, dis er für würdig befunden wurde "iuris utriusque infulas" zu erwerben.

Sin Doctor beiber Rechte war gegen das Ende des fümfzehnten Jahrhunderts noch ein kostbarer Artikel. Fürsten und Städte wogen ihn mit schwerem Seld auf, wenn er anders zu haben war. Und vor allen Städten im heiligen Römischen Reich deutscher Nation war die Stadt Brammschweig eines tüchtigen "Rechtsfreundes" bedürftig. Wer ihr dazu Anppener empfahl, wissen wir micht; wahrscheinlich aber ist es, daß er bereits im Jahr 1493 sich in die Dienste derselben begeben hatte.

Damals war die Stadt Braunschweig mit ihrem Fürsten, dem Herzog Heinrich dem Aelteren, in eine blutige Fehde perwickelt. Nach einem Waffenstillstand vom 3. Mai bis zum 2. Juli 1493 wurde der Bersuch gemacht, die obschwebenden Differenzen beizulegen durch einen vor "Schiedsfürsten" geführten Prozeß, als welche Ernst Herzog zu Sachsen, Erzbischof zu Magdeburg, Abministrator zu Halberstadt und Kurfürst Johann, Markgraf zu Brandenburg, fungirten. In den Collectaneen Ruppeners findet fich eine Abschrift der interessan= ten Prozegacten. Wir lesen ba Labungen zu einem Termin und Protokolle über benselben, welcher Sabbato past Mauricii (28. Sept.) abgehalten wurde 10); fer= ner die Magschrift der Herzoge Heinrichs des Aelteren und Heinrichs des Jüngeren von Braunschweig und Lüneburg für sich und in Vollmacht Herzogs Erich zu Braunschweig und Lüneburg wider die Stadt Braunschulden, Anklage und Zusprücke betreffend <sup>11</sup>), dann die Einredeschrift der Stadt Braunschweig <sup>12</sup>), die Widerklage derselben <sup>13</sup>), der Herzoge Einredeschrift auf die Widerklage <sup>14</sup>), die Replikschrift der Stadt Braunsschweig in der Widerklagsache <sup>15</sup>), endlich das Protokoll über einen Termin zu Zerbst, welcher "Dornstag nach Martini" (14. Nov.) 1493 abgehalten wurde <sup>16</sup>).

Ruppener wird in diesen Schriftstüden nicht nasmentlich erwähnt, vielmehr findet sich ein Procuratorium, ausgestellt von der Stadt Braunschweig am Sonntag nach Margaretä virginis (14. Juli) 1493 für Albert van Bechelde, Gerwin Wittekop und Hincmar van Lafstelde, "borgemestern vnde fulmechtigen", zur Klagerhebung u. s. w. gegen die Herzoge<sup>17</sup>), allein da unter diesen kein Rechtsgelehrter ist, die obenerwähnten Prozesschrifsten der Stadt aber zweisellos von einem geschulten Rosmanisten verabsast sind, bleibt es wahrscheinlich, daß Kuppener als Actor den Bevollmächtigten zur Seite gesstanden habe.

Wir wissen, daß die dreitägigen Verhandlungen zu Zerbst mit einem durch Rechtsverständige von Ersurt, Basel und Heidelberg gesprochenen günstigen Bescheib für die Stadt Braunschweig endeten, daß aber dennoch die Streitigkeit noch nicht völlig beigelegt wurde, indem erst ein am Himmelfahrtstage (8. Mai) <sup>18</sup>) 1494 zu Braunsschweig abgeschlossener Vergleich der Fehde für damals ein Ziel sette <sup>19</sup>).

Uebrigens befindet sich noch eine wichtige Braunsschweiger Urkunde aus dem Jahr 1493 abschriftlich bei Kuppeners Papieren, nämlich ein "nach dem heiligen Palmtage" (31. März) zwischen Ernst Herzog zu Sachssen, Erzbischof zu Magdeburg 20., sowie Bartholt Bischof

Ju Hilbesheim einerseits und der Stadt Braunschweig andererseits zum Schutz des Braunschweiger Handels nach den Stiftsländern für die nächsten zwanzig Jahre abgeschlossener Vertrag. 20).

Aus dem Jahre 1494 sind uns zwei Rechtsguts achten Christoph Kuppeners erhalten, in denen er sich ausdrücklich als Braunschweiger Syndicus bekennt. Das eine <sup>21</sup>), Alimentenforderung betreffend, ist von geringem Interesse; von um so größerem das andere <sup>22</sup>), welches sich auf das Wechselgeschäft (cambium) der damaligen Zeit bezieht und mit einer späteren Schrift Kuppeners in engem Zusammenhange steht. Wir werden später darauf zurücktommen.

Die meisten der mir vorliegenden Consilien und Prozessschriften Auppeners fallen in die Zeit von 1495—97; fast immer unterzeichnet er sich mit dem Zusatz "cum essem Syndicus Brunszwigtzensis" oder ähnlich.

Am 26. März 1495 eröffnete Maximilian I., das mals noch Kömischer König, seinen ersten Reichstag zu Worms. Die Reichsstände waren zahlreicher denn je versammelt, wichtige Fragen der äußeren und inneren Politik wurden verhandelt. Die "Handhabung Friedens und Rechtens zu Worms aufgericht", sowie die Einrichstung des skändigen Reichskammergerichts, "eines der größten Ereignisse der Reichsgeschichte" 23), ist jedem Juristen in frischer Erinnerung.

Wir finden Kuppener auf dem Reichstag, in welscher Stellung freilich, ist nicht zu ermitteln. Er selbst erzählt, daß er "auf gemeinem des heilig reichs gehalten tag czu Wurms" von dem damaligen Römischen König Maximilianus "in beiweßen viler des heiligen Ro. reichs fürsten" zum Ritter (eques auratus) ges

schlagen worden sei <sup>24</sup>). In seinen Collectaneen aber besindet sich der Entwurf einer Lobrede auf "Maximilianus, Romanorum rex" bei Ertheilung des Rittersschlags <sup>25</sup>), sowie die "Gratiarum Actio Christoseri Cuppenerij In Maximilianum Romanorum Regem dum illum In conuentu Imperiali Wormen. Militem exornauerat" <sup>26</sup>). Beide Reden sind ohne erheblichen Werth, aber wir können mit Sicherheit annehmen, daß Ruppener jener Zeit schon sür eine bedeutende Person galt, vielleicht sogar eine Rolle auf dem Reichstag spielte, denn es stand der Ritterschlag damals noch etwas höher, als heutzutage etwa die Ertheitung eines Ordens oder des Geheimrathstitels. Bon da an nennt sich Kuppener regelmäßig: "iuris utriusque doctor et milea", mitunter wohl auch "Cristoserus de Cuppener etc." <sup>27</sup>).

Wieber muffen wir den Blick werfen auf Mißhellig= keiten ber Stadt Braunschweig, biesmal mit gewaltthätigen Rittern in ber Nachbarschaft. Die Bettern Curth und Othran von Veltheim glaubten an ber Stadt sich rächen zu muffen. Curth von Beltheim behauptete, die Braunschweiger hätten ihm einen Knecht, Hans vom Berge, ohne alle redliche Ursache, wider und ohne alle Ordnung der "gotlickenn kenserlichenn bewerdenn Rechte" von dem Leben zum Tobe gebracht; Othran von Veltheim gab an, es würden ihm von ber Stadt Güter, zu benen er "redliche Ankunft und Titel habe", mit Ge= walt vorenthalten 28). Beide Anschuldigungen scheinen nicht sehr begründet gewesen zu sein; wenigstens was die Hinrichtung "des Knechts" betrifft, so wird erzählt, die Stadt Braunschweig habe den Veltheim'schen Voigt zu Campen wegen Straffenraubs mit bem Schwerte richten laffen 29). Aber bie Herren von Beltheim waren

eben einmal rach: und thatendurstig und die Gelegen: beit, ihr Müthchen zu tühlen, fand sich balb. Gegen Ende des Jahres 1495 ordnete der Rath zu Braunschweig eine Deputation zu einem "Tag in Lüneburg" ab. ihr befand sich neben zwei Bürgermeistern auch ber Syn= dicus Ruppener. Diese "bes erfamen raths van Brunfwigt geschickte freunde undt sendebothen" wurden "durch die von velthim . . . nebergeworffen, gefangen einwegt ge= furtt vnd geschatzet"30). Mit verbundenen Augen brachte man die Gefangenen nach Pommern zu einem Verwandten der Herren von Beltheim, welcher dort eine Johan= niter-Commende inne hatte 31). Langwierige Unterhand= lungen zwischen ben Fürsten von Braunschweig, dem Magistrat daselbst und den Vettern von Veltheim folg= ten der offenbaren Gewaltthat. Die letteren dachten vorerst nicht baran, ihre gute Beute leichten Raufs fahren zu lassen. Ein von "Sonnabend Quasimobogeniti 1497" (1. April) batirtes Rechtsgutachten Christoph Ruppeners, welches die Streitigkeit ber Altstadt Königsberg i. Pr. mit der Stadt Kneiphof rücksichtlich des Baues und der Unterhaltung einer Brücke über ben "Nathang'schen" Pregel (ber jetigen boben Brude) behandelt, schließt mit folgender Anmerkung: "In den gezeeptten do ich was Sindicus zeu Brunswygk vnnd von der selbtigben Stadt Anderthalb Jar Othranens vnnd Curbes vann Belthems gefangener. Ab 3ch borvmb albas langkweiligk In dieskem mennem Consilio gewest Abber nach notturfft mbn (minder) abber mehr zu screiben, daß Ich mich nicht versehe, verghessen hatte Pith Ich pedermenniglichen Sollichs, mennem gefengkniß vnnd betrubniff mehr, banu menner vnwhskenheidt zeuschatkenn und zeuleggen wollte. Ad laudem dei Amen" 32).

Unter bem Datum Freitags nach Urbani (26. Mai) 1497 erließen die Bettern von Beltheim einen "offenen Brief", worin sie sich gegen die Anschuldigung Herzogs Heinrich des Jüngeren, als ob sie mitten im Frieden, ohne Fehde unter dem Gerichtsbann des Herzogs auf offener Straße die braunschweiger Abgesandten räuberisch angefallen und dadurch auch ihre Lehnspflicht verletzt hätten, zu vertheidigen suchen 32).

Schon vorher hatte Herzog Heinrich der Aeltere ein Compromif zwischen ben Gevettern von Veltheim und ber Stadt Braunschweig, wonach die Entscheidung ber streitigen Punkte dem Herzog überlassen wurde, vermit= Auf einem "Dornstag in der heiligen Pfingsten" telt. 1497 (18. Mai) zu Helmstäbt abgehaltenen Termin wurde der Bescheid ertheilt, daß die von Veltheim ihren Unsprüchen an die Stadt Braunschweig zu entsagen, die Gefangenen aber, keinen ausgenommen, gegen gewöhn= liche Urfehbe freizugeben hätten 34). Diesem Spruch unterwarfen sich die Parteien. Aber es scheint, als ob Herzog Heinrich ber Jüngere von Braunschweig, ber in ber ganzen Angelegenheit eine ziemlich zweibeutige Rolle spielt, die Ursache gewesen sei, daß es immer noch nicht zur Erlösung ber Gefangenen tam. Erst "quarta feria post briccij episcopi" 1497 (15. Nov.) verspricht Herzog Heinrich ber Jüngere bem Rath zu Braunschweig Lösung der durch Othran und Curth von Beltheim ge= fangenen Rathsfreunde und Sendboten, sowie Zahlung von 5000 fl. zur "Stattunge" berselben Gefangenen 36). Also schlug erst nach zweijähriger Gefangenschaft unserem Ruppener die Befreiungsstunde.

Die Stelle eines Syndicus zu Braunschweig bekleibete Christoph Kuppener bis um das Jahr 1500.

Zahlreiche Rechtsgutachten aus ben Jahren 1497-1500, in benen er seiner Unterschrift ben Titel "Syndicus Brunszwicensis" hinzufügt, befunden bies. Roch im Jahre 1500 sendete er dem Herzog Heinrich dem Aelteren von Braunschweig eine eigenthümliche Bearbeitung ber sogenannten Beise bes Lehnrechts 36) mit ber Schluß= bemertung: "Ad laudem dei et in honorem Illustris principis et domini, domini Henrici Senioris, Ducis in brunszw. et Luneburg etc. Cristoferus de Cwppener v. j. doctor et miles Sindicus brunszwicensis ita ut praemittitur consuluit Saluo etc. Anno domini etc. XVc. . Es möchte banach ben Schein haben, als ob Kuppener selbst als Autor der "Weise" sich be= Aber er steht zu bem kleinen Werke in der That in keinem anderen Verhältniß, als daß er es aus einer älteren Handschrift (in den Formularen wird die Jahreszahl 1464 gebraucht) abschreiben ließ und um einige frostige Notizen bereichert als Rechtsgutachten bem Her= zog vorlegte. Dies zeigt auf das beutlichste das uns vorliegende Manuscript 37). Es gehört der Hand eines Lohnschreibers an, nur hie und da hat Kuppener Cor= recturen vorgenommen oder an den Rand kleinere und größere, zum Theil lateinische Bemerkungen geschrieben. Bergleicht man diese mit dem Text, so zeigt sich auf den ersten Blid, daß bieser von Ruppener nicht einmal redi= girt, geschweige benn verfaßt sein kann. Die Abweichung unserer Bearbeitung von den beiden bisher näher bekannten Terten der Weise des Lehnrechts "besteht vornehmlich darin, daß ein anderes Vergeben des verklagten Vasallen — die fälschliche Bezüchtigung, daß. ber Lehns= herr Brief und Zusage gebrochen — gesetzt und die Lo= calität nach der Altmark verlegt wird. Es bleibt immer

interessant, daß das kleine Rechtsbuch, von dem nunmehr 4 HSS. bekannt, einer ziemlichen Verbreitung genoß und mehrfach für das praktische Bedürfniß zubereitet wurde" 38).

Haben wir bisher Kuppener in seiner öffentlichen Lausbahn verfolgt, so müssen wir nunmehr einen Blick auf seine Privatverhältnisse wersen. Zu den "pauperes", wie einst als Leipziger Student, gehörte er nicht mehr, vielmehr war er ein wohlhabender Mann geworden, der sich an geschäftlichen Unternehmen mit größeren Summen betheiligen konnte. Zwei Rechtsgutachten aus dem Jahre 1499, eines von Kuppener selbst<sup>39</sup>), eines von Tilemann Brandis, iur. utr. doctor und Probst der heil. Kreuzkirche zu Hildesheim <sup>40</sup>), ergeben solgende Thatssachen.

Im Lande Meißen hatte gegen Ende des 15. Jahr= hunderts eine sowohl durch Größe ihres Kapitals als das Ansehen ihrer Mitglieder ausgezeichnete Handelsgesellschaft sich gebilbet unter dem Namen "de gesellschafft des zeynnhandels ("societas stanni"). Geschäfte führten 2 Factoren ("institores seu factores") in der Beise, daß sie Namens der Gesellschaft Rauf und Berkauf, sowie auch andere Contracte abschlossen, obenbrein aber Einzahlungen zur Rasse ber Societät in Empfang und die Einzahlenden in dieselbe aufnahmen. Zu diesem Behuf führten sie ein Verzeichniß (matricula) der Mitglieder, in welches sie die Namen der Eintre= tenden nebst der Betheiligungssumme eintrugen; auch stellten sie jebem Eingetretenen einen Schein ("specialem recognitionem") über seine Einzahlung unter ihrer Hand und mit ihren Siegeln versehen aus. Rach der von Herzog Georg zu Sachsen der Societät ertheilten

Confirmation sollten alle Vierteljahre die Rechnungen und Bücher der Factoren von den Gesellschaftern (domini societatis) geprüft und Kassenrevision gehalten werden.

Bu Ende des Jahres 1497 trat Kuppener der Ges
fellschaft mit einer Summe von 2000 Gulden bei, zahlte
dieselbe an die Factoren theils baar theils in Anweis
sungen, wurde in die Matrikel eingeschrieben und erhielt
den Receptionsschein. Am 1. Januar 1499 bekam er
eine Gewinnrate, wie die übrigen Theilhaber der Gesells
schaft, Niemand hatte, trop der vierteljährlich vorzunehs
menden Revisionen, daran gedacht, seine Mitgliedschaft
zu bestreiten. Als nun aber im Lauf des Jahres 1499
die Factoren mit einer, wie es scheint, beträchtlichen
Summe durchgingen, suchten die älteren Gesellschafter
Ruppener mit seinen Ansprüchen auf das Gesellschaftes
vermögen zu entsernen, indem sie behaupteten, er sei
nicht ordentlicherweise mittelst Consenses aller Soois in
die Gesellschaft recipirt.

Die Rechtsgutachten von Tileman Brandis und Kuppener selbst gehen barauf aus, die Frage, ob den Factoren die Receptionsbefugniß zugestanden habe, aus den feststehenden Thatsachen zu Gunsten Kuppeners zu beantworten und darzuthun, daß jedenfalls durch die längere Duldung in der Sesellschaft stillschweigende Ausenahme erfolgt sei. Dabei stütt man sich durchaus auf Römisches Recht und die Scribenten, besonders Bartolus, Baldus, Salicetus, Joannes Andreä, Alexander Tartagnus, Paulus de Castro und andere; ein Zurückgehen auf deutsches Recht sindet sich nur insofern, als Gewicht darauf gelegt wird, daß Kuppener über Jahr und Tag ("1 Jahr und 6 Wochen") ohne Widerspruch in der Gesellschaft verblieben sei.

Ob der Rechtsstreit Christoph Kuppeners durch Berzgleich beendet worden, oder ob es zum Prozeß gekommen sei, darüber sehlen die Nachrichten. Doch die späteren guten Bermögensverhältnisse des Mannes deuten nicht darauf hin, als ob er den Berlust einer so besteutenden Summe, wie es 2000 Gulden für die das malige Zeit waren, erlitten habe. Bemerkenswerth aber ist es, daß zu Ausgang des funszehnten Jahrhunderts in Deutschland Sesellschaften für merkantise Unternehmungen eristirten, welche, in ihrer Organisation wenigsstens, sich als Ansänge von Actiengesellschaften darstellen.

Ueber das Verbleiben Kuppeners während der Jahre 1500 bis 1505 kann ich keine sichere Kunde geben. Ich vermuthe, daß er vom Jahr 1501 an einige Zeit das Sächsische Kanzleramt für Oftfriesland verwaltet habe. "quondam Sin-In späterer Zeit nennt er sich selbst: dicus brunszwigtzensium. Et frisie Cancellarius"41) "etwan sindicus czu Brungwig vn Canczler in frießlande" 42). Auch findet sich unter seinen Papieren Abschrift eines Compromisses, ben unter Gächsicher Bermittlung im Juli 1501 Johann Erzbischof zu Bremen, Christoph Coadjutor derselben erzbischöflichen Kirche, so= wie das Rapitel baselbst an einem und Edzart Graf in Ostfriesland am anderen Theil zu Wildeshausen abge= schlossen hatten 43). Nun war zwar noch im Jahre 1504 Sigismund Pflug, der seit 1494 bas Sächsische Kanzelariat ruhmvoll verwaltete, im Amte und auch in Oft= friesischen Angelegenheiten thätig 44), aber schon zu Beginn jenes Jahres hatte sich Herzog Georg nach einem besonderen "Canzler in Friesland" umgesehen. scheinlich wurde Pflug in Meißner Sachen und bei wich= tigeren politischen Fragen im Allgemeinen als Rathgeber

gebraucht, während die laufenden Oftfriesischen Angelegen= heiten ein besonderer in Friesland bomicilirender Kanzler beforgte. Doch bin ich nicht ber Meinung, als ob Ruppener erst im Jahre 1504 Kanzler in Friesland geworben sei. Herzog Georg ließ Donnerstags nach Erhardi 1504 (11. Jan.) an Doctor Kilian König zu Zwickau schreiben, er sei "eins Canzlers In Friesland nobturfftig. Dorumb sein gn. an Ime bgert, wu er sich barzu wolt gebrauchen laffen, bas er folchs feinen gn. zu erkennen geben vnb alsbann zu s. gn. fugen wollte furder mit Ine davon weiter zu handeln vnd zu befliessen." 45) Ri= lian König nahm bas angebotene Amt an, wie sich theils ergiebt', daß er später "etwan Kanzler baraus Herzog George" genannt wird, theils baraus daß er im Frühjahr 1504 bie Armenprocuratur am gemeinschaft= lichen Sächsischen Oberhofgericht niederlegte, weil er sich "außer Landes", d. h. wohl eben nach Friesland, begeben wollte 46). So meine ich denn, Kuppener war vor dem Jahre 1504 Kanzler in Friesland und Kilian König sollte sein Nachfolger werben. Ich setze baber bas Kanzleramt Kuppeners in die Jahre 1501 bis 1503; baß ich mich babei irren kann, weiß ich wohl unb werbe jebe Zurechtweisung dankbarst acceptiren.

Noch im Laufe des Jahres 1503 (ober früher) hatte sich Shristoph Kuppener nach Leipzig begeben und dort begonnen, mit Beifall zu lesen. Wahrscheinlich war ihm eine Lectura, d. h. besoldete Stelle, in iure civili übertragen oder doch in Aussicht gestellt. Schon im Nov. 1502 hatte Herzog Georg für gut befunden, die Juristenfacultät zu reformiren und zu bestimmen, daß in Zukunft neben 4 Canonisten 2 Legisten Einkünste

aus den Universitätsfands beziehen sollten.47) Wenn auch biese Magregel nicht sofort burchgeführt zu sein scheint, ba im October 1504 eine tiefergreifende Aenderung durch völlige Absonderung der Einkünfte zweier Collegiaturen von dem Collegium maius für zwei Juristen: die juristenn ir wesen allehne habenn sollenn"48) - was auf beweibte Civilisten hinzielt - beliebt wurde, so hatte boch schon 1503 ber Herzog es sich angelegen sein laffen, tüchtige Lehrkräfte für die Rechtswissenschaft nach Leipzig an ziehen, wie bies ebenfalls wieber aus einem Schreiben an Kilian König (Donnerstag nach Palmarum, 13. April, 1503) hervorgeht. Darin wird König mitgetheist: "wu er sich zu Leipzig mit Hawke nieberlassen vnd ben ber loblichen Aniuersität vleys haben, wolle yn fein gn. mit der ersten Lecturen, die sich in der Juristen facultet vor= ledigen, außgeslossen bag Ordinariat, gnediglichen vorforgen vnb ym dieselbe vor andern lephen."49) Wöglich also, daß, da König den Antrag nicht annahm, an Kuppener eine gleiche ober ähnliche Aufforderung erging und daß sich in Folge deffen berselbe zu Leipzig niederließ.

Für das Jahr 1505 fällt es nicht schwer, Kupspeners Anwesenheit in Leipzig zu beweisen. Noch jetzt befinden sich im Archiv der dortigen Universität im Orisginal oder in Abschrift folgende Urtunden: "Montag nach Misericordias domini" 1505 (7. April) verschreibt Simon Pistoris, D. medioinae (geb. 1453, † 1523, Stammvater der berühmten Juristensamilie), 100 fl. an Christoph Kuppener; 50) Freitag nach Cantate einschuldbetenntniß aus über D. Christoph Cupneri wiederkäusliches Capital zu 300 fl. Rheinisch, 6 pro

Cent; <sup>51</sup>) aus demselben Jahr ist eine Obligation des Raths zu Mitweyda von 500 fl., die später als "ex Legato Cupneri" bezeichnet wird. <sup>52</sup>)

Aber auch bafür, daß Kuppener schon vor bem Jahre 1505 in Leipzig sich angesiebelt und an ber Uni= versität gelesen habe, ermangeln nicht die Beweise. Es war wohl zu Ende des Jahres 1505 oder zu Anfang 1506, als ein Kreis von Studirenden (Studiosorum cetus) an Ruppener ein Schreiben 53) richtete, worin er aufgeforbert wird, die bekannte Authentica habita (f. U.) 2n bearbeiten und sein Werk zu veröffentlichen. Dabei beißt es: "Cum tu aliquando in inclito studio Lyptzensi non modicam nobis auditoribus. sed superfructuosam. tuis lectionibus. dulcedinem et comoditatem attulisti. Que comoditas. licet per certos annos. tuis langoribus intercepta sit" etc. Ruppener hatte begonnen, mit großem Erfolg Borlefungen zu halten, war bann in biefer Thätigkeit burch mehrjährige Krankheit unterbrochen worben, ergiebt für die Rückkehr nach Leipzig und die Niederlassung daselbst die schon oben naber bezeichnete Zeit. Bas es für eine Krankheit war, an der Kuppener litt, darüber haben wir seine eigene Aussage: 54) Nam ego supradictus Christoferus maximis peccatis meis iuste exegentibus . . . . Egra membra et gallicum morbum, quem alii mentularem. allii francossicam vocitant. passus sum. pessimis vlceribus tactus." Dieses offene Bekenntniß ist ein neuer Beweis, wie wenig man bamals geneigt war, jene Krankheit als etwas Schänbenbes zu Vielleicht war Kuppeners Arzt ber schon er= wähnte D. Simon Piftoris, berfelbe, welcher um jene Zeit in einen heftigen Streit über die Heilung ber gallischen Seuche mit D. Martin Pollich von Mellerstadt verwickelt war. 55)

Bu Beginn bes Jahres 1506 erblicken wir Kupspener wieder im Verkehr mit Studirenden. Er giebt ihnen der Sitte der Zeit gemäß ein literarisches Neusjahrsgeschenk ("Encenium," quod "uulgus nouum annum appellat"), worin er ungalanter Weise, aber immerhin nicht ohne With, den Studenten mit einem lasttragenden Esel vergleicht. 56) Aus derselben Zeit scheint denn auch jenes Schreiben von Studirenden an Kupppener zu sein, worin sie ihn zur Bearbeitung der Auth. habita anspornen.

Dieses berühmte, im Jahre 1158 zu Gunsten der Rechtsschule in Bologna, ihrer Lehrer und Schüler von Kaiser Friedrich I. erlassene Gesetz galt, da es von den Glossatoren zu einem Bestandtheil des Corpus iuris civilis gemacht war, auch in Deutschland als Hauptsprivilegium der vom Kaiser bestätigten Hochschulen. Bessonders in Leipzig hatte man bei den häusigen Jurissdictionsstreitigkeiten zwischen der Universität und der Stadt Gelegenheit genug, auf die Authentica zu recursriren; es spielte dieselbe in der zweiten Halfte des sechzehnten Jahrhunderts gewissermaßen eine Rolle.

Im Jahr 1463 hatte ber Rath zu Leipzig einen Studenten aufhängen lassen. Darüber entstand heftiger Kamps, und da ähnliche Fälle in Ersurt vorgekommen waren, erholte man sich dort Raths. Natürlich beriesen sich die Ersurter in ihrem Sutachten auf die Auth. habita. <sup>57</sup>) Diese wurde in Folge bessen in Leipzig häusig abgeschrieben, <sup>58</sup>) man scheint Vorlesungen über sie geshalten zu haben — aus dem Jahre 1480 wird das MS. einer Lectura super Auth. hab. erwähnt <sup>50</sup>) —

darauf folgten in den Jahren 1487, 1493 und 1494 Leipziger Drucke ber Authentica (wahrscheinlich mit Commentaren) 60) und in bem "Liber Actorum et tractatuum inter Senatum et universitatem," welcher noch jest im Universitätsarchiv zu Leipzig vorhanden ist, fin= det sich ein im November 1501 verfaßtes, Namens der Universität an Herzog Georg gesenbetes Rechtsgutachten ("informaciones iuris et facti") des berühmten Ordi= narius D. Johann Breitenbach, "quod Concordia, super causis criminalibus studentium inter florentissimam universitatem ex una et praeclaram civitatem Liptzensem partibus ex altera inita ac acceptata, sit iuri et aequitati naturali conformis ac ut iusta rationabilis et aequa, omnino seruanda," reichlich mit Citaten aus Gesethüchern und juristischen Werken versehen, vorzugsweise aber und fundamental sich auf Friebrichs I. Auth. habita berufend. (1) Endlich wird noch eine handschriftliche Lectura super Imperatoris Friderici authent. habita von Simon de Pistorio erwähnt,62) vielleicht eine Jugenbarbeit bes späteren Orbinarius und Rang= lers D. Simon Pistoris (geb. 1489, † 2. Dec. 1562), eines Sohnes des mehrerwähnten gleichnamigen Mediciners.

Es war also ein zeitgemäßes und praktisches Thema, zu dessen Behandlung der "Studiosorum cetus" unseren Kuppener aufforderte. Dieser, eben genesend, <sup>63</sup>) ging an die Arbeit und schloß sein Werk am 28. Dec. 1506 (altera sacratissimi Johannis apostoli et evangelistae <sup>64</sup>). Er widmete dasselbe den Herzogen Georg und Heinrich von Sachsen, seinen "gnädigsten Herren" und schrieb in der Dedicationsepistel: "Ich dachte darüber nach, erhabene Fürsten, wie ich aus göttlichem Verhängeniß durch lange aber wohlverdiente körperliche Leiden

gebeugter Mann nichtsbestsweniger ben Rest von Kraft, der mir blieb, im Dienst Ew. hohen Gnaden verwenden möchte, bamit ich, der sch mit der That disher Euch nicht dienstbar sein konnte, doch zeigte, wie ich im Herzen und mit dem Willen keine Stunde aufgehört habe, es zu sein; aber ich fand nichts, als die Interpretation dieser Auth. habita, zu der mich überdem noch die Studenten aufgesordert hatten" •5). Ein besonderes Schreiben an "einen Gönner", den Obermarschall Heinzich von Schleinitzen. In der Vorrede (Exordium) ist noch erwähnt, die Publikation geschehe auch deshalb, um dem Leser zu zeigen, daß der halbtodte Kuppenet aus Gottes Gnaden wenigstens noch sebe.

Das Buch selbst beginnt mit einem Textabbruck ber Authentica, umgeben von der Glosse, bann folgt ber Commentar, oder vielmehr Apparatus nach der wohlbebekannten Manier Italienischer Commentatoren in ein= zelnen längeren Absatzen, die zunächst positive Behauptungen weiter ausführen (Nota primo.... nota ulterius etc.), bazwischen aber bie bei jeder Position entstandenen zweifelhaften Fragen lösen (Dubia und beren resolutio). Jeber Satz wird mit vielen Allegaten von Texten, aus der Glosse und den Scribenten belegt, aller eigentliche Inhalt ist biesen entnommen, auf die deutschen Berhält= nisse wird höchst selten ein Seitenblick geworfen, dagegen teine Gelegenheit vorübergelaffen, gemächliche Spazier= gänge auch nach entfernteren Rechtsgebieten zu unternehmen. Rach Absolvirung einiger allgemeinerer Fragen, wie z. B.: "Können Kaiser und Papst Gesetze ohne Zu= stimmung ihrer Rathgeber erlassen?" wird von den Privilegien der Scholaren gehandelt und dabei immer

casuistisch verfahren, z. B. ber mit Steuerfreiheit privilegirte Scholar bringt in die Stadt Gegenstände, welche einem gewiffen R. gehören, um die Besteuerung berselben zu umgehen, fragt sich was Rechtens? von den Privilegien der Doctoren, ganz in berfelben Weise, wie vorher. Mitunter eine Anecbote, so eine weniger bekannte von Joannes de Lignano, der, als er eines Tages auf einer Hochzeit mit einem etwas schäbigen Rock erschien und beshalb über die Achsel angesehen wurde, sich ein Prachtgewand holen ließ, dieses auf seinen Plat legte und mit ben Worten sich ent= fewise: "Ihr wolktet ein Kleib, ihr follt es haben". Die Doctoren werben Legisten, mitunter auch Jureconsulti genannt, sie haben ihren Namen von Dociren, es gibt sechs Requisite für die Promotion: Peritia docendi, facundia dicendi, subtilitas interpretandi, copia dicendi seu dictorum, morum excellentia, virtus fortitudinis. Die Infignien bes Doctorats find: Cathedra, liber, annullus, birettum, osculum. Dann vom Eramen. Beantwortung ber Frage: Wer kann Doctoren creixen? Rang ber Doctoren u. s. w. Dabei überall viele Kuriosttäten. Angenehm ist es vielleicht Manchem zu hören, ein ausgezeichneter Doctor bar öffentlichen Witteln ein Haus angewiesen erhalten soll, in einer Straße, wo er leicht consultirt werben Frauen bürfen nicht zu "Doctriffen" creirt wer= Ausführlicheres über ben Gerichtsstand ber Scholaren; dabei die Bemerkung: Heutzutage haben die Studenten den Rector zu ihrem Richter, besonders in Deutschland . . . . und ben Rector wählen die Magistri unb Doctores, "qui ibi exercent professionem," nicht die Scholaren . . . . , anders in Italien. Die

Frage, ob Doctoren, namentlich befoldete und mit Pfründen versehene, Collegienhonorar fordern können (,utrum doctor possit exigere collectas") wirb im Allgemeinen bejaht. Das Lesen der Doctoren anlangend, so sollen sie immer die Texte allegiren, "wo sie sich auf= finden lassen", und nicht die Glossen, aber die letteren find nicht zu verachten. Loblied auf die Glossen. schiedenes über die Privilegien ber Doctoren und Stubenten in vermögensrechlicher Beziehung sowie im Prozeß. Endlich heißt es: "Dicto de scholaribus et doctoribus quoad singulos sequitur uidere secundum Baldum quoad universos et de universitate scholarium". Nun werden Fragen aufgeworfen, wie: Ist die Corporation der Studirenden anerkannt? Wer ist Richter der Corporation? Wie steht es mit Verträgen zwischen ber Universität und ber Stadt? u. s. w. Schließlich noch eine allgemeine Abhandlung über bie Privilegien (de natura ui et auctoritate privilegiorum).

Das Werk hat somit auf mäßigem Umfang einen ziemlich reichen Inhalt, ber zwar häusig in kleinliche Fragen sich verliert, benen wir heutzutage keinen Geschmack abgewinnen können, aber es ist wohl zu bebenzten, daß damals in Deutschland die Umiversitäten noch etwas verhältnißmäßig Neues waren und daß alles, was uns jetzt schal und theilweise mehr benn frostig vorkommt, eine gewisse Bedeutung für das Leben hatte. Wir können daher der Schrift Kuppernes einen erheblichen Werth für ihre Zeit nicht absprechen. Ihre heutige Bedeutung als historische Quelle dagegen ist eine untergeordnete. Kuppener steht überall auf den Schultern der Italiener, nur selten sindet sich eine Bemerkung, die nen ist. Man kann alles, was uns vorgetragen wird, viel besser lesen

bei den Italienern selbst, besonders bei einem "Italieni= schen Doctor", ber bamals in Deutschland burch per= sönliches Erscheinen viel Aufsehens machte und fast gleich= zeitig über dasselbe Thema schrieb, bei Petrus Ravonnas 67). Die nämlichen Fragen, meift in gleicher Faffung, werben von ihm behandelt, wie von Kuppener 68). Aber was dem Werke des Italieners besonderen Reiz verleiht, das Selbstbewußtsein, mit dem er überall seine Berson in den Vordergrund stellt und erzählt, was ihm bezüg= lich dieser ober jener "Quaestio" vorgekommen, das geht bem die ersten literarischen Schritte magenben Deut= schen gänzlich ab. Man sieht, es ist schwer, sich mit Unbefangenheit zu bewegen, doppelt schwer, wenn man nichtnationales Wesen anzunehmen gezwungen ist. Auppernes Schrift gehört zu den Erstlingen bet romanistisch= juristischen Literatur der Deutschen; hauptsächlich die Wiberspenstigkeit bes ausländischen Stoffes, die Gprodigkeit der fremdgeborenen Form gegenüber dem fleißigen und talentvollen Autor macht sie für uns interessant.

Kuppener hielt, wie es damals Sitte war, über sein gedrucktes Buch "in scholis iuristarum studii Liptzencis" öffentlich Vorlesungen. Er vollendete dieselben Dienstags nach Palmarum (30. März) 1507, "dum (Lipsiae) isto tempore lurida pestis grassari cessauerat" 69). Unter dem Titel "Elegantissimae annotationes" etc. (s. Beilage II.) ließ er sie drucken und widmete das Buch mittelst eines "Ex Liptzk in vigilia dominicae Iudica" 1507 (20. März) datirten Schreizbens Lucas Wahenroden aus Thorn, Bischof von Erzmeland und Nicolaus Crapit Bischof zu Kulm. Der Autor meldet, daß seine Gesundheit immer noch nicht ganz hergestellt sei, daß er aber völlige Genesung hoffe

und für diesen Fall größere und beffere Werte in Aussicht stelle 70). Die "Anmerkungen" felbst enthalten aufer einigen bereits benutzten persönlichen Rotizen taum etwas von erheblichem Werth: Abschweifungen in mit= unter ziemlich entfernte Rechts = und andere Gebiete schließen sich an Aeußerungen des Hauptwerkes an. Ift bort der Ausdruck Lex gebraucht, so folgt hier eine ziemlich ausführliche Darstellung der Lehre von den Gesetzen im Geschmack ber bamaligen Jurisprubeng, ober an die Erwähnung der fraudatores gabellarum knüpft fich hier eine längere Erörterung über gabella. Wort litiscontestatio veranlaßt sogar ein Ercurs über Civilproceß (Sign. Cij), natürlich aber wieder nur über ben romanisch = canonistischen, währenb bes Sächsischen, ber Ruppener boch aus ber täglichen Praxis bekannt ge= nug war, mit keinem Wort gebacht wirb.

Beigelegt ist dem Werke eine "kleine Rede zum Lobe der Rechte" (Oratiuncula in laudem iurium) an den Coadjutor der Diöcese Culm N. v. Chanapettij und Johann Smollis, beide Plebani zu Mariendurg bezw. zu Thorn. An Beispielen aus dem klassischen Alterthum, von welchem Auppener mehr Kenntniß zeigt, als die Durchschnittsbildung damaliger Zeit verlangte, wird darzgethan, daß überall der Richtachtung der Gesethe die schlimmsten Zustände gesolgt seien. So kurz die Rede ist, so zeigt sie doch, daß Kuppener zu den "Modernen" gehörte, die als Vorläuser der Humanisten betrachtet werden mögen, wenn sie auch noch gar weit von denzselben entsernt waren und später mehrsach geradezu als Widersacher berselben austraten 71).

Den beiben Werken Kuppeners über die Authontica habita sind ausführliche Register angehängt. Das= jenige zu den Annotationss ist den Brühern Andreas und Wolfgang Hummelßhahn von Leipzig, Baccalarien der freien Künste und Söhnen des Rathsherrn und Kaufmannes Johann Hummelßhahn des Aetteren, geswidmet. Die Tochter des Letzteren, Margaretha, hatte Kuppener zum Weibe <sup>12</sup>).

Der Titel des Hauptwerkes trägt einige Verse "Acklectorem" von Sebastianus Miricius (eigentlich: von der Heyde) aus Königsberg in Preußen <sup>73</sup>). Zu Ende besindet sich von demselben ein "Epigramma" auf Kuppener,

Die eben angeführten Umstände geben einigen Unhalt, um ein ohngefähres Bild von den außeren Verhältnissen, in welchen Kuppener zu Leipzig lebte, uns zu entwerfen. Durch seine mahrscheinlich schon vor dem Wegzug nach Braunschweig abgeschlossene Ebe (s. Oben) war er mit einer allem Anscheine nach wohlhabenden und angesehenen Kaufmannsfamilie verschwägert. Rrankheit, von der er so offen spricht, hatte weber sein Ans sehen gemindert, noch das Verhältniß zur Familie seiner Frau gestört. Eine eigentliche Rolle bei der Universität zu spielen, verhinderte ihn seine Krankheit und wohl auch seine Heirath. Doch hören wir die Studenten mit Beifall von seinen Vorlesungen sprechen, und Wimpina, welcher ihn permuthlich persönlich kannte, lobt seine Beredtsamkeit. Als nähere Freunde Kuppeners erscheinen Landsleute: Sebastian von der Hende, dann aber und besonders: Stephan Gerdt aus Königsberg 74), Doctor der Philosophie und des kanonischen Rechtes, welcher von 1495 — 1514 Mitglied des kleinen Fürstencollegs war 75), im Winter 1504 bas Rectorat bekleidete 76) und auch als Dichter und juristischer Schriftsteller auf= trat 77).

Die Gefundheit Kuppeners scheint sich allmählich ge= beffert und ihm gestattet zu haben, zu praktischer Be= schäftigung zurückzukehren. Unter seinen Papieren finbet sich bie "Ordnung bes Fürstlichen Obernhofgerichts Men= ner gnebigsten vnnd gnebigen Herren von Sachssen"18) b. i. die Sächsische Oberhofgerichtsordnug Kurfürst Friedrichs, Herzog Johanns und Herzog Georgs vom Jahre 1495 79). Ferner zeugen Formulare zu verschie= benen Prozekschriften (Forma appellandi .... in principum Saxoniae iudicio \*6), Delatio appellationis \*1), Forma appellandi a iudicio Curiae ad principes vel eorum consiliarios 82), Forma inhibitorialium 83) Forma Epner Lewterunge<sup>84</sup>), Forma citationis [aus ber Zeit bes Kurfürsten Ernst ]85), sowie eine Beschreibung bes Appellationsverfahrens vor dem Sächsischen Ober= hofgericht (Processus in IIa instantia. bavon, bak fich Ruppenener mit ber Praxis bes vielerwähnten Oberhofgerichts vertraut machte; einige Urtheilsformulare enblidy (Sententia in causa iniuriarum<sup>87</sup>), in causa expensarum 88), in caussa matrimoniali 89) beuten ba: rauf hin, baß seine Thätigkeit eine richterliche mar. Besonders interessant ist das Protokoll eines Termins in Sachen Nicol. v. Maltiz c/a Pauel v. Luckaw, Injurien betr., abgehalten vor bem Sächsischen Oberhofgericht im Jahr 1509 90), sowie ein Urtheil des Richters und der Schöffen zu Leipzig in einer Diffamationssache aus bem Jahre 1510 mit lateinischen Entscheibungsgründen, welche auf die italienische Lehre von der Diffamationsklage fich stüten 91).

Dabei unterließ es Kuppener nicht, seine literarissche Thätigkeit fortzusetzen. Seine Verschwägerung mit Leipziger Kaufleuten, seine Praxis in Braunschweig, seine

eigene Betheiligung an der Societas stanni mochte ein besonderes Interesse für die Geschäfte des Handels: verkehrs dei ihm geweckt haben; er kam auf die Idee über sie ein Buch zu schreiben.

Nun waren es aber jener Zeit eigenthümliche religiöse und rechtliche Gesichtspunkte, aus denen man die gewaltige Entwickelung des Verkehrs, besonders des Handels, betrachtete.

Die Ersindungen und Entdeckungen des sünfzehnsten und angehenden sechszehnten Jahrhunderts hatten eine nicht minder großartige Umgestaltung des äußeren Lebens hervorgebracht wie in unseren Tagen Eisenbahnen und Telegraphen. Dabei erlitt merkwürdiger Weise das innere Leben der Einzelnen so gut wie keine Berändezung; wenigstens die Gesehe desselben, welche frühere Zeiten aufgestellt hatten, blieben vorläusig die nämlichen. Daraus entstanden die schneidenden Contraste, welche uns heutzutage so befremdend erscheinen. Erst die Ressormation hat einen geistigen Durchbruch gebracht, der aber, so gemäßigt er war, jahrhundertlange Erschlaffung nach sich zog.

Im Jahre 1508 war ber lebhafte Handelsverkehr, den die größeren deutschen Städte mit dem Ausland unterhielten, nichts Neues mehr. In Nürnberg, Augs-burg, Frankfurt, Lübeck, Leipzig und anderwärts befanden sich Factoreien Italienischer Häuser; deutsche Kaufeleute durchzogen nicht bloß Italien, durch ganz Europa hatten sie sich verbreitet, überall konnte man Bevollmächtigte ihrer großen Firmen antreffen. Dabei war man aber in der moralischen Bürdigung und rechtlichen Beurtheilung des Handels noch nicht weiter gekommen, als daß man sich fragte: Fällt das und das Geschäft

unter die kanonischen Berbote des Wuchers? Doch übte diese mattherzige Anschauung keinen wesentlich beengenden Einfluß: ohne viel Bedenken wurde in praxi das auszgeführt, was die Theorie als Todsünde betrachtete.

Hieraus erklärt es sich, daß man die ausführlichsten Nachrichten über die Handelsgeschäfte des 15. Jahrhunberts bei den Summisten findet, b. h. den Berfassern der Summae confessorum de casibus conscientiae 92). Die Beichtväter werden instruirt, in wie weit allerhand Vorkommnisse des Lebens als sündlich zu betrachten seien; namentlich wird häufig untersucht, ob in bem ober jenem Geschäft versteckter Bucher liege. Unter Bucher verstand man nicht blos alles Zinsennehmen, von welchem man gestützt auf ben Spruch: Mutuum date nihil inde sperantes (Luc. VI) lehtte, daß es wider das ius divinum streite, sondern jede aus Habgier hervorgegangene geschäftliche Uebervortheilung ber Nebenmenschen. mit hatten die Summisten Veranlassung genug, in ihre alphabetischen Lasterverzeichnisse alle möglichen Handels= geschäfte aufzunehmen. Aber auch die Canonisten sprechen von leteren, insonderheit vom Wechselgeschäft (Cambium) unter den Titeln de usuris 93). Noch mehr: einzelne Summisten und Canonisten haben im Lauf bes 15. Jahrhunderts besondere Monographien (Tractate) de usuris et contractibus mercatorum geschrieben. Alle hierher gehörigen Erscheinungen in ihrem Zusammenhange mit der Sumistenliteratur aufzuführen, mochte zu weit führen; ich erwähne daher nur: Franciscus de Platea, Opus de restitutionibus usurarum et excommunicationibus 94); Johannes Nieder, Tractatus de contractibus mercatorum<sup>95</sup>); Conradus Summenhart de Claw, Septipartitum opus de contractibus pro foro conscientiae 96); Johannes Lector (Jean Le Liseur), La Regle des Marchands 97) Borzugsweise in Leipzig scheinen seit Mitte u. s. w. des 15. Jahrhunderts die in Rede stehenden Materien zu Lieblingsthematen für die Zuristen geworden zu sein. Den Anstoß bazu hat jedenfalls die merkwürdige Erscheinung des Italienischen Franziscaners Johann von Capistrano, I. V. D., gegeben. Anfangs ber fünfziger Jahre des 15. Jahrhunderts war er nach Deutschland gekommen und zog, zu gottseligem Leben mahnend, von Stadt zu Stadt. Seine Rede war lateinisch, wurde aber von einem neben ihm stehenden Doctor dem stundenlang lauschenden Volke verdeutscht. In Leipzig machte er, wie ich aus einem im Rgl. geh. Archiv zu Rönigsberg i. Br. befind= lichen Brief bes Stubenten Stephan Naumann (now-Magister und man) entnehme, ben tiefsten Ginbruck. Studenten brachte er burch sein Wort vom Laster ab, und führte fie zur Tugend, gegen 70 Männer nahmen durch ihn bewogen das Gewand seines Ordens; seine Borträge verstand er dem Ort, der Beit, den Personen anzupassen und meisterlich mit Citaten aus der heiligen Schrift zu begründen; bald rief er zur Buße, an die Rürze des Lebens mahnend, bald forderte er auf, der ewigen Herrlichkeit nachzustreben, indem er die Rich= tigkeit alles irdischen Wesens darlegte, bald drohte er Eingehend aber handelte er mit den ewigen Strafen. von den unerlaubten Contracten, Zinsen und Wucher (de contractibus illicitis, censibus [sc. usurariorum] et usuris). Ueber diese Materien gab er in Leipzig einige Bücher heraus, die Stephan Naumann nach Prengen zu senden verspricht. Handschriftlich sind dieselben noch vorhanden. Feller erwähnt von Johann de Capistrano Tractatus de usuris \*\*), sowie De usuris et contractibus \*\*), ebenso bewahrt die Bibliothet in Erslangen von ihm den Tractatus de usuris \*\*100\*). Sicher sind nun die vielen Tractatus de contractibus, de contractibus emptionis venditionis, de usuris etc., welche in Leipziger Codices sich vorsinden \*\*101\*), Erzeugsnisse einer durch Johann von Capistrano hervorgerusenen canonistisch=moralisirenden Richtung.

Kuppeners Werk über ben Wucher stellt sich ge= wissermaßen als Schlußstein ber eben stigzirten Literatur bar und ist schon in bieser Beziehung von Wichtigkeit. Ein bei weitem höheres Interesse bietet es aber baburch, daß es gleichzeitig in lateinischer und beutscher Bearbeitung erschien, und da ift es benn wunderbar, wie das, was im lateinischen Consilienton ber Commentatoren vorgetragen schal und abgeschmackt klingt, an Leben, Anschaulichkeit und Gebankenfrische gewinnt, wenn wir es in ben nicht gerade gelenkigen, aber naiven und kei= neswegs unschönen Wendungen vernehmen, welche unsere Muttersprache zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts Kuppeners beutsches Buch vom Wucher ist eine der ältesten Erscheinungen romanistischer Jurisprudenz in beutscher Sprache und verbient schon beshalb näher betrachtet zu werden.

Wie Kuppener burch seine Lebensumstände und seine Praris auf das Thema, welches er behandelt, gestührt wurde, ist bereits dargethan. Hier werde noch vorgetragen, daß er erzählt <sup>102</sup>), er habe sein Werk volzlendet auf Bitte: "der christliche beichtueter des heilige ordes der prediger bruder vin des hochgelerten vin achtz bare hern Steffani Gerdt vo Konigeßberg in freien kunste vnd geistliche rechte Doctor vin Collegiat czu

Leiptt. die pn solliche ratslege. vmb macherlei sache vnd felle. die sich in der beichte begebe. vnd auch vmb bete wille. nahafftiger erbar tauffleute. die irer sele feligkeit vor alle czeitliche werntliche gutter seligliche betracht habe . czu mache vleissig ersucht vn gebete habe". Gewidmet sind beide Ausgaben den Vettern Ernst Berzog zu Sachsen, Erzbischof zu Magbeburg, und Friedrich Herzog zu Sachsen, Hochmeister bes beutschen Orbens in Beenbet sind bieselben am 12. Juli 1508, gebruckt burch Melchior Lotter. Die deutsche Ausgabe enthält manche werthvolle perfönliche Rotizen, welche in ber lateinischen fehlen, bagegen finden sich auf dem Ti= telblatt der lateinischen einige Herameter "Ad lectorem" von Steffan Gerbt, welche ber beutschen Ausgabe ab-Sonst stellt sich die letztere nicht gerade als geben. wörtliche Uebersetzung der ersteren, wohl aber als deut= sche, ben Inhalt bes lateinischen Originals Schritt für Schritt wiebergebenbe Bearbeitung bar. Wir geben in bem Folgenden der beutschen Ausgabe nach.

Ruppener verfährt auch hier burchaus casuistisch. Der erste Fall, welcher gesett wird, ist: Ein Kausman will aus Leipzig, um seinen Handel zu treiben, nach Frankfurt ober Benedig gehen; er gibt beshalb zu Leipzig in der Ostermesse einem Andern hundert Gulden Rheiznisch oder Ungarisch in guter ganghaftiger Münze (& 21 gr.), damit dieser ihm auf Bartholomäi oder Michaelis zu Frankfurt, oderzu Benedig, oder zu Nürnderg wieder gebe hundert Gulden an gutem Golde: "Un machet also einer mit dem andern einen solde: "Un machet also einer mit dem andern einen solde cotract. Das der. der ein halb jar czunor seine hüdert gulde ausgegebe hat. an munze. vorhosst an den hundert gulde die hm czu fräksurt an guttem golde widderumb gegebe vn

behalt werde eine besserüge der wirde des goldes. entweber einer inwenniger aber auswenniger besseru= ge" 103). Frage: Ist bieser Contract wucherisch? Ant: wort: Ja. Nun aber, heißt es weiter, möchte ein Kaufmann sprechen: Es ist ja kein Darlebenscontract, ber vorliegt, sondern ich habe bas Gelb "in einem anbern cotract als auff Wechsel ausgetan" (in ber lateinischen Ausgabe: non dedi mutuo, sed sub specie alterius contractus [vulgariter auff ehn Wechsel gegeben]), barum kann und mag das nicht Wucher sein, wenn ich hoffe zu Frankfurt anstatt' Münze Gold zu bekommen, und an Gold einen Gewinn zu machen, benn Wucher kommt allein beim Darkehen vor. Darauf wird geantwortet: ber gefährlichste Wucher für das Seelenheil ift ber, "Dem ma ein farb anstreicht. burch einen anbern cotract" 3. B. einen Kaufcontract ober anbern Namens "als wechsels vn der gleiche;" Hostiensts (Henricus de Susa) sagt: Die weil du mit beinem eben mesche betriglich habelst . vnb bist in einem bogen wille vn hoffenug etwas czu neme an besserug vnd vbergoben . aus gelihen aber ausgetane gelt vn gelbes wert . in sol= chem falle. wie er obe gesat ist. So ist es alezeit wucher". Darauf fährt Kuppener fort, möchte abermals ein Kaufmann sprechen: Ich habe oft und viele Jahre-Wechsel mit meinem Gelb von Leipzig auf eine bestimmte Zeit nach Frankfurt gemacht und habe zu Beipzig Münze gegeben und zu Frankfurt bafür gutes Gold empfangen. Aber ich kann wirklich nicht sagen, ob ich bas than habe in Hoffnung eines Gewinns an bem Golb zu Frankfurt ober nicht. Antwort: Einerlei, man muß ben sicheren Weg gehen und alles vermeiben, was Wucher sein könnte.

Schon aus dem bisher Mitgetheilten ergiebt sich, daß Kuppeners Buch durch seine Auslassung über die damals vorkommenden Handelsgeschäfte noch heute Werth hat, daß aber die rechtliche Auffassung unter dem Sessichtspunkte des Wuchers uns ziemlich kalt läßt. Desshalb will ich den letzteren so viel als möglich außer Acht lassen und nur Einiges aus dem reichen thatsächlischen Material, welches uns geboten wird, ausziehen.

Der beschriebene Wechselcontract geschieht täglich in vielen Landen und ist gemein unter den Kausseuten und geschehen solche Sontracte von einem Markt zu dem ansbern täglich von vielen Kausseuten 104). Es ist längst eine gemeine Gewohnheit gewesen, viele Jahre unter den Kausseuten und Händlern hergebracht, daß man in Landen und Städten solche Wechsel gemacht hat 105). Der Kausmann oder Händler sührt zu seinen Gunsten an, er müsse beim Ausgeben seines Geldes auf Wechsel große Sesahr ausstehen: "Das der, dem (er) sein gelt also auff wechsel thue . moge aufstehe v\u00fan wegklausen ader vorbrennen" 106).

Nach Beendigung der Materie vom wucherischen Wechsel solgt eine längere Aussührung über die Frage, was ist Wucher und wie ist er in Rechten bedroht?, zusgleich mit Widerlegung "etliche(r) lipliche(r) argumet vii vrsachen. Do durch die christglaubige fromen mensche mochte vo hemants angesochte werden. der meisnüge. das wucher vii wucherische hedele. nicht sunde sein sollten"<sup>107</sup>). Dieser Abschnitt enthält die hinlänglich bekannte mittekalterliche Lehre vom Wucher<sup>107</sup>d) nur gesgen Ende ist interessant die aus Hostiensis entnommene Bemerkung, offendare Wucherer seien die, welche öffentslich einen wucherischen Tisch, Bank oder Laden hielten,

wo sie stets Gelb auf Wucher ausliehen, "als dy iuden thun in welschen lande. auch in vil lande leider die cristen."

Nun werden die Fälle aufgezählt, in denen das Recht ein mäßiges Zinsennehmen gestattet, 108) darunter: Verkauf "liegender oder stehender" Güter auf Wieder= kauf, sowie Rentenkauf, Kauf auf Kredit mit bestimmter Zahlungsfrist, Darlehn von Kaufleuten, Händlern und "Wanblern" auf bestimmte Zeit, wenn nicht rechtzeitige Zahlung erfolgt. Dann ber Fall: So einer czu mir gweme, vnb bete mich im gelt czu lephen, vnb ich spreche. ich wil dir gerne mein gelt leihen. ich habe es aber nicht alhhr czu Leiphk. besunder czu torgaw. vnnd ich muste vmb solch gelt einen engen boten schicken . gen Torgaw. auff schwere untost vnd fare. Do mit ich solch gelt . alhyr gen Leiptk brechte. Sage by heilige rechte. bas einer in bem falle . wol magt nemē. fur seyne gethane muhe . vleps . vn arbeit . ein aufgelt u. f. w, 100) Besonders wichtig aber ist der Fall des nichtwucherischen Wechsels. Die Ausführung hierüber ist es gerade, welche mit dem obenerwährten Consilium Kuppeners aus dem Jahre 1494 fast wörtlich übereinstimmt. Es heißt: 110)

"Nun sal mā furder vormercke. Ab auch der offens bar handel. vn dy cotract der wechseler. die in lande vn stete. mit gelde. den Wechsel offentliche halte. Also das sie hier czu leiptk neme hüdert gulde an müte. ader an golde. vn funff fl. Al. aufgelt. vn geen bader lassen geben-eine widerumb. hundert gulde. gute gangs hafftige gulden an golde. czu venedig ader czu rome. Ab solche wechsele vnd handele. auch gotlichen sein" u. s. Antwort: Diese Wechsel sind erlaubt, sobald sie "nicht

wbertreten by gemeine wirde. vn die gemeine gewöheit aufgelt czu gebe. vn czu nemen auff solche wechsel... da solch aufgelt. ist nicht wucher besunder gelt der sare. vnd benimpt dem mesche die sare. Das im ein solch gelt. vnter wegen nicht genömen magt werde".... Hierauf weitere Betrachtung über Wechsel, die "im rechte czimlich sein." Ich unterlasse es, daraus einen Auszug machen, denn es will mir passend scheinen, gerade an dieser Stelle eine nähere Beschreibung des Wechsselgeschäfts der damaligen Zeit einzuschalten, welche sich in dem Consisium von 1494 sindet.

....Quidam ... pro suis negotijs opus habet disponere Nurenbergie franckofordie vel alibi centum florenos Rhenenses plures aut pauciores, quam summam propter discrimen ac periculum viarum et predonum, formidat transmittere siue secum perducere, Et ne causa Infortunij aut praedonum aut furum huiusmodi pecunias amittat, Accedit quendam mercatorem lubeck habitantem, qui Rome padue Venetijs Nurenberge ffranckfordie aut alibi suum habet corresponsalem, tradens eidem mercatori In ciuitate lubeck ducentas et duodecim mrc. lubitzen. cum dimidia, que faciunt centum ducat. et sex cum quartali vnius ducati, Vel alius tradit eidem mercatori centum fl. R. et quatuor tali pacto et intentione ut ipse mercator suo periculo et damno transscribere et disponere debeat apud suum responsalem Rome padue venetijs uel alibi centum ducat. que valent lubeck ducent. mrcl. lubecktzen. Vel Nurenbergie franckenfordie pro prefatis centum et quatuor fl. R. centum dumtaxat fl. Renen., eo pacto ut ibidem absque omni periculo, protractione siue quocunque

alio impedimento visis literis huiusmodi pecuniam recipere et inpromtu habere poterit (?). Et si In solutione et huiusmodi pecunie traditione In loco deputato mora aut protractio presentatis literis flet, quodeunque damnum ex hoc creditor pecuniarum incurret aut patitur, ipfe a mercatore qui pecuniam Lubeck recepit ac transemit recuperare ac repetere prout pactum est intendet. Quaeritur quid Juris utrum Iste mercator vel bancharius lubeck huiusmodi negotio vel bancko vtens et intendens In recipiendo, transemendo ac transferibendo huiusmodi pecunias suo periculo labore damo et expensis, presatas duodecim mrchas lubigen . cum dimidia, aut quatuor fl. R. bona conscientia absque contractu vsurario et sancte apostolice sedis dispensatione, licite recipere et obtinere possit. 111)

Diese Darstellung ist in das Werk De usuris nicht aufgenommen, dagegen, ihrem wesenklichen Inhalt nach, die in dem Consil folgende Aussihrung über Wucher im Allgemeinen, sowie, fast wöttlich, der auf Baldus, Salicetus, Laurentius de Robulpho gestützte Beweis, quod "talia cambia sunt licita." 112)

Es mag das genügen, um darzuthun, wie Kupspener in der Chat von dem eigentlichen Cambium spricht, woraus sich denn ergiebt, daß dasselbe sichon zu Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts ein auch in Deutschland viel angewendetes Geschäft war. 123)

Doch zurück zur beutschen Bearbeitung des Werkes vom Wucher. Auf die Lehre vom Wechsel folgt die Frage: Wenn bei einer Handelssocietät zwei das Geld legen, der dritte thut die Arbeit "mit Handeln und Wandeln", der Gewinn aber wird zu gleichen Theilen

vertheilt, ist solcher Contract wucherisch? Antwort: Nein. Hierauf eine Reihe dem Handels: und anderen Berkehr jener Zeit entnommener Fälle, bei denen der Zweifel, ob sie wucherisch seien oder nicht, gelöst wird. 114)

Ruppener geht nunmehr barauf über, zu zeigen, wie der Wucher sich vermeiden lasse. Als Hauptmittel empfiehlt er die Einrichtung eines "mons pietatis" ("Bergt ber milbigkeit") b. h. eines burch Beiträge wohlhabenden Personen gegründeten Leihhauses. Bir übergeben die Ausführungen über dieses historisch wichtige, bamals besonders in Italien cultivirte Institut115) und wenden uns zu bem folgenden Abschnitt, der die Ueberschrift trägt: "Hie hebet sich nun ann die materia der kauffmanschat vn aller guter vn boger habluge auff diser werlt", was näher dahin bestimmt wird: "Ru wil ich schreibe. vo kaufmaschape. welche recht aber vurecht sein . czimlich aber vuczimlich . gotlich aber teufelisch . bo mit sich abermals ein ihlicher hedler . gege got dem almechtige. mit seiner arme sele. vn auch gege got vn ben mensche. mit rennigkeit seiner gemissen . vn consciencie . wisse czu halten." Inhalt: Ist Raufmanschaft rechtlich überhaupt zulässig und kann sie geüht werden ohne Beschwerung der Gewissen? Welches ist die rechte, Gott und der Welt gefällige Kaufmann: schaft? Welches ist unziemliche und unschickliche Kaufmannschaft? Unter die lettere gehört z. B. Handel mit Schminke (sminde vn ander farbe do mit sich die weiber smincke), nicht aber der Handel mit "tewerbar czirheit frame aber weiber die do geschiet ane anmolüge vn anstreichuge einer vunaturliche farbe," insofern bieser Put ober Schmuck von Frauen angelegt wird, damit sie "meer pn meer , iren eliche manne . mogen bebeg=

liche werde. So aber frawe aber weipliche bilbe. cziruge aber geschmucke. an sich lege. vn thuns borūb. bas sie andere mesche. ire auge begirlich vn mit sleische licher wollust. erwecke vn czu sich cziehe wolle. Die selbige als offt. als sie es thū. so sundig sie todliche." —

Wer heißt im Recht eigentlich Raufmann? Der= jenige, der "aus teglicher gewöheit czuuorkauffen vn tauf= fen gewont ist;" wo eine "matricula" ber Kausseute gehalten wirb, berjenige, welcher in biefe eingeschrieben ift. Es ist wichtig, bies zu wissen, ba bie Handelsstrei= tigkeiten "nicht mit der scherffe der recht . . . besunder (sonbern) burch gleichmesige billigkeit . . . . vn ber wahrheit gemeß nach gelegebeit ber sache . rechtliche" entschieben werben follen. Ueberhaupt gelten, wie schon Bartolus sagt, im Geschäftsverkehr ber Kaufleute bloße schlechte Worte und Verträge "ane irgent keine herlig= teite . vn becleibug . aber forme ber rechte . et sie nudo pacto". "Dā ist es ein grosse schande. vn vnerliche. czu forberst vnter kausseute. ben gesagte zu glaube. czu fallire vn nicht czu halte". — Raufleute ton= nen unter sich selbst Statuten errichten ohne Bestätigung eines Oberen, auch ohne Bestätigung eines "weichbilde rechts;" boch bürfen fie babei nicht bem gemeinen Ruten entgegen hanbeln.

Kann man einen Kaufmann zwingen zu verkaufen? Kann man ihm verbieten käufliche Güter zu verkaufen?

"Nun vormerckt auch . das etzliche betrigliche kaufsleute . sein in kurcze iaren in ein boße furneme gekome. vn also wen sie iren glaubigern . eine mergkliche summe geldes schuldig worde sein . so werde sie enßern . aber faren gen straßburgk . vn entlauffen (vn das heist manun czurczeit auffgestande) vn erwerde dan prinilegia

aber rescripte vo fursten vn steten . das ma solche czu etlichen iare nicht manen . nach rechtliche ansurbern kan . nach magk." Seschehen solche Fallissements in Folge von Unglück, so läßt sich nichts bagegen sagen; liegt ihnen aber eine betrügerische Absicht zu Grunde, so mag man solche Kausseute billiger "Lausseute" heißen und sie als Betrüger behandeln.

Beweis in Handelssachen ist "gelinder und leichter," als in andern Prozessen. Namentlich "sal man besehse der kausteute register . vn czuhilffe irer beweisunge neme".

Wer sein Gelb auf Gewinn ober Verlust in einen Handel ober Kaufmannschaft legt, mag dasselbe vor Abstauf eines Jahres nicht wieder herausverlangen, noch Rechnung fordern.

Manche Kausseute sollten nicht gebuldet werden, z. B. "die reiche kausseute . aber reiche geselschaffter eines habels . die do habe groß gelt vn gut . vn habe ire diner czu venedig . in reußen vn in preußen . vn wen sie erfarn . das ein ware aufsteiget . ader tewerdar wirt. Es sei an saffran . pfesser . getreide . ader an anderer ware . So kaufsen sie vber haupt solche ware ezu yn. auf das sie furder solche ware . den andern verkaussen moge . nach alle irem gefalle".

Handelsbucher und überhaupt der im Handelsbucher und überhaupt der im Handelsbucher und überhaupt der im Handelsberkehr vorkommenden Urkunden. — Lex commissoria und Anderes.

Zum Beschluß sechszehn Regeln für Kausseute, wie sie sich vor unrechter und unziemlicher Kausmannschaft hüten können und mögen, Gott und der Jungfrau Maria zu Ehren, zum Trost aller frommen, christgläubigen Kausseute "vn sunderliche czu eren Den erbarn vn vor-

sichtige hern Hansen Hämelßhahn Den eltern meinem sweher . vn Andresen Matstet meine swager . beide Rats hern czu Leiptk" <sup>116</sup>). Diese Regeln gehen darauf hinaus, wie der Kaufmann sein gutes Gewissen sich wahren möge dadurch, daß er nichts thut "kege- vn wider die liebe . seines neheste". Die sechszehnte und letzte Regel betrifft wider die "wechssehnte und letzte Regel betrifft wider die "wechssehnte und letzte Regel betrifft wider die "wechssehnte und seine lant in daz andere". Dann heißt es: Do mit solle ein ende habe czu deutsch die cossilia vn ratschlege . . . Bittet got den allmechtige . fur den . der solche obgenäte ratsschlege durch dy gnade gots gemacht hat . mit einem insnige vater vnser vn aue maria . . . ."

Es war fast bloß vieser Schluß, welcher die Ersinnerung an Kuppeners Wert dis in neuere Zeiten wach erhielt. J. W. Blaufuß <sup>117</sup>) sagt, es sei von Interesse zu bemerken, daß schon vor Luther die Form "Vater unser" gedräuchlich gewesen. Uebrigens hatte er das seltene Buch einem Rechtskundigen vorgelegt, der sich sehr günstig darüber aussprach und den Wunsch äußerte, es möge ein neuer Ausdruck desselben veranstaltet werden. Wir können uns dem nur anschließen und an liberale Buchhändler die Bitte <sup>1176</sup>) richten, eine würdige Auszgabe von Kuppeners Werken über den Wucher, denen Einiges aus den handschriftlichen Consilien des Autors beigefügt werden müßte, zu veranstalten.

Wohl mag Jemand fragen, wie kommt es, daß man gerade Bücher so bedeutenden Inhalts vergaß, während man doch bloße Titelverzeichnisse des Corpus iuris und Aehnliches aus jener Zeit noch kennt und oftsmals erwähnt? Die Antwort ist leicht: einmal galt das mals die Italienische Jurisprudenz so viel, daß man deutsche Schriftsteller dis gegen das Ende des Jahre

hunderts ignoriste, dann aber kamen über den Hauptges genstand der Arbeiten, den Wucher, bald ganz andere Ideen in Umschwung, so daß sie praktisch nicht zu brauschen waren.

Bon dem Leben Ruppeners weiß ich nur noch weniges zu berichten. Im Jahr 1508 nach "Absterben (seimes) ehelichen Gemahls, ber (er) die Helfte seiner Güter, fo sie ihn überlebt hätte, erblichen zu haben awsgemacht hatte", traf er lettwillige Dispositionen, welche unter der Bezeichnung "Testament" noch vorhanden sind 118). Er stiftete Stipendien für zwei Studirende (einen Theo: logen und einen Juriften), ein Stipenbium fur Ausstattung einer Jungfrau bei ihrer Verehelichung; Legate erhielten das "neue Hospital" zu Löbau in Preußen, die Pfarrkirche und die Schule baselbst. Hausrath und Aleider vermachte Auppener seiner Schwester Veronica (?) Tochter, deren Bruder Mathis und dem Collegium principis. Ein geistliches Leben, "zu Löban in Pfarrkirchen, ba meine Eltern liegen, moß zu halten", wurde bewihmet; die Bücher bekamen theils die Barfüßer zu Löbau, theils die Kinder seiner Schwester, theils die Libren der Pfarrkirche zu Löbau.

Das Bermögen Kuppeners, das er, wie es in einer späteren Urkunde heißt, "mit seinen Studien und sawern Arbeit" verdient hatte, bestand aus den schon oben ermähnten bei den Städten Rochlitz und Mitweida, sowie bei D. Simon Pistoris angelegten Kapitalien, serner einem Kapital von hundert Gulden, das an Martin Hermann, Bürger zu Leipzig, ausgeliehen war, einer Baarsschaft von tausend Gulden, Silbergeschirr, Scharlachrock und andern Kleidern, Hausgeräthe, "Küchenthum", Schüsseln und Kannen, Büchern, nuter denen auch

bas Compendium iuris Petri Ravennatis genannt wirb 119).

Im Jahre 1509 wurde Kuppener in das kleine (schlecht botirte) Fürstencolleg aufgenommen 120). Er erschien am 24. August jenes Jahres in der Bersamms lung seiner Mitcollegiaten und stiftete Jahreszeiten für sich und seine Familie. 137 Gosbyulden wurden dem Collegium minus übergeben mit der Bestimmung, daß "promomoria seruanda" auf ewige Zeiten hinaus alljährslich am Sonntag nach St. Christoph in der Nicolaistirche zu Leipzig Seelenmessen sür Kuppener und seine Gattin sowie für deren Vorsahren gelesen, und außersdem jeden Sonntag nach der Predigt Gebete sür die Seelen Kuppeners und seiner Frau gesprochen werden sollten. Das Prototoll über diesen Act ist unter dem 25. Juli (die Iacodi Apostoli) 1511 ausgesertigt<sup>121</sup>):

Am 28. October 1509 traf Kuppener noch einige Abänderungen seiner lettwilligen Disposition, welche das bei als "donatio inter vivos" bezeichnet wird. Die darüber aufgenommene Urkunde sindet sich öfter als "Cuppeneri triplex donatio" erwähnt <sup>132</sup>).

Im Wintersemester 1510/11 bekleidete Kuppener das Universitätsamt eines Vicekanzlers 123). Er überstrug aber seine Vertretung bei Promotionen der Artistensfacultät auf Andreas Hundt aus Magdeburg, der im Sommer 1511 Dekan jener Facultät wurde, zugleich aber als iuris studiosus bezeichnet wird. Zarncke meint, Ruppener habe als Jurist bei den Artisten nicht selbst den Vorsitz führen können und deshalb sei die Stellvertetung nothwendig geworden. Mir scheint dabei nur das des denklich, daß Ruppener auch Magister artium war und der Ausdruck "vices suss comisit" etc. darauf hins

beutet, als ob er von freien Studen fich einen Bertreter erwählt habe. Vielleicht verhinderte ihn förverliche Schwäche an ber beständigen persönlichen Ausübung Bei Promotionen ber Juristenfacultät seines Amtes. scheint er als Vicekanzler selbst fungirt und die licentia, ben Grab zu nehmen, an Stelle bes Ranglers (bes Bischofs zu Merseburg) ertheilt zu haben. findet sich in seinen Collectaneen eine, wie ich vermuthe, von Stephan Gerbt bei Promotion eines Doctor iuris canonici gehaltene Rebe 124), worin ber Bicekangler Christophorus, doctor eximius und eques Romanus, Landsmann des Promotors, angegangen wird, seines Amtes zu warten und bem Dactoranden Lucas die licentia zu geben.

Wahrscheinlich war Ruppeners bose Krankheit mit erneuter Kraft wieder ausgebrochen. Auf den letzten Blättern seiner Collectaneen sinden sich eine Reihe von Sesundheitsregeln und Recepten <sup>125</sup>). Todesgedanken füllten seine Seele. Auf die innere Seite der hinteren Holzschale seiner um jene Zeit gebundenen Papiere schrieb er folgende Verse:

Item Waß hilfft große Ere, reichtum, argelist Szo vnser lebn kenn stunde zucher (sicher) ist. Allerander weiz reich vnde mechtig hye Er starb zuletst got weiß wol wie. historia Diogenis.

Wie hat Diogenes getan sehet seine gesprobene behawsunge ann Sey Ende ane zweisel frolicher waß Dann boß der die gante werlet besaß.

Dictum Jeronimi.

Alleheit lendt mir In meynen oren der grawsame Don Ir toden kompt vorgericht, gebt rechnunge, entpfohet den lon. In der ersten Hälfte bos. Jahres 1511 ist Christoph Auppener gestorben. Die oben erwähnte Urkunde über Stiftung der Jahreszeiten vom 25. Juli 1511 nennt ihn "quondam uir clarissimus"<sup>126</sup>). Noch in dempfelben Jahre wurde an seiner Stelle ein neues Mitglied des Collegium principis gewählt <sup>127</sup>).

## Anmertungen.

- 1) Testament Chr. Auppeners (des Jüngeren) im Universsitätsarchiv zu Leipzig: "... zu der Löbau in der Pfarrkirche, da meine Eltern liegen ..." Mittheilung von Die pel. Die abgekürzten Citate sinden ihre Erklärung in Beilage II.
- 2) S. die Urkunde bei Zarncke, Statutenbücher p. 249. Testament Christoph Kuppeners. Vom Wucher Sign. Diij. und anderwärts.
- 3) Wenn Chr. Kuppener iun. etwa im 16. Lebensjahr bie Universität bezog, wie es damials gebräuchlich war, muß er um 1466 gehoren fein.
  - 4) Bom Bucher Sign. Diij.
- 5) Mittheilungen von Diepel aus den betreffenden Ur-
- 6) Bgl. Zarncke, Urkundl Quellen p. 872 ff. besonbere 876. Statutenbücher p. 578.
  - 7) Mittheilung von Dietel.
- 8) Zarnecke, Acta Rectorum p. 143. Es werben da "doctor Christophorus Cupenerus, D. Valerius Pfister, beatae virginis collegii collegae" als solche ausgeführt, denen die Universität zwar nicht verweigert habe, zu heirathen, die aber beshalb aus dem Gollegium ausgetreten seien. In das Collegium minus trat Ruppener erst nach dem Tode seiner Fran. Eine Verwechstung der beiden Collegien in der aus dem Jahr 1540 stammenden Notiz ist also nicht mögslich. Folglich muß Kuppener einmal Mitglied des Colleg. beatae virginis gewesen sein und zwar nor seiner Berheira-

thung. Da er nun nach seiner Rudtehr nach Leipzig balb erkrankte, ift es wahrscheinlich, daß schon vor seinem Abgang nach Braunschweig seine Verehelichung und der Borgang siel, der eben erwähnt wurde.

- 9) Nähercs bei Wilhelm Havemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Lüneburg I S. 279 ff. S. jest W. J. L. Bobe, Geschichte bes Bundes der Sachsenstädte in Forschungen zur deutschen Geschichte hrsg. v. d. histor. Commission Bb. II SS. 260 ff.
  - 10 MS. 34. fol. 7 14.
  - 11) MS. 34 fol. 15 22.
  - 12) MS. 34. fol. 23-45.
  - 13) MS. 34. fol. 47—62.
  - 14) MS. 34. fol. 63-66.
  - 15) MS. 34. fol. 67-74.
  - 16) MS. 34 fol. 75-77.
  - 17) MS. 31. fol. 181 u. 174.
- 18) Bobe a. a. D. S. 261 sest den Bertrag auf den Leichnamstag (29. Mai) 1494.
  - 19) havemann a. a. D. S. 283.
  - 20) MS. 34. fol. 78. Bgl. Bobe a. a. O. S. 261.
  - 21) MS. 34. fol. 157.
  - 22) MS. 34. fol. 93 sqq.
- 23) Leop. Ranke, beutsche Gesch. im Zeitalter ber Reformation I. S. 113.
  - 24) Bom Bucher Sign. Diij.
  - 25) MS. 34. fol. 189.
  - 26) MS. 34 fol. 190.
  - 27) 3. 8. MS. 34. fol. 226.
  - 28) MS. 34. fol. 209-211.
  - 29) Havemann a. a. D. S. 325.
- 30) Aus schlechtgeschriebenen Urkundencopien des MS. 34. fol 193. fol. 209—311. Bgl. jest Bode a. a. O. S. 266. Bode sagt, nachdem er von der Gefangennehmung zweier Braunschweiger Bürgermeister gesprochen: "Die Hamburger Straße war inzwischen unsicher und auch der obenerwähnte

Syndicus Eupener wurde von den v. Beltheim abgefangen und erst nach Entrichtung eines Lösegeldes von 4161/2 Goldsgulden wieder freigelassen.

- 31) havemann a. a. D. S. 325.
- 32) MS. 34. fol. 85.
- 33) MS. 34. fol. 209-211.
- 34) MS. 34. fol. 211.
- 35) MS. 34. fol. 193.
- 36) Neber die Schrift vgl. Homener, Sachsensp. II. 1. S. 398 f. u. Stobbe, Rechtsquellen 1. S. 398.
- 37: MS. 34 fol. 221—226b. Anjang: Dis ist De rechte wieze die eyn Jdtlicher' lehnher' | halden sall . der' vmb Lehnrecht synen man | beclaghen will als hyr' nach stet geschriebenn.

Ende: ... Wer' er' abir' nicht sein man . nach auch von ym belehnt So mag er' obir yn nicht clagen | zcu landtrechte fur' des | mannes ordentlichenn Richter, Et tm·de illo.

Darunter von Ruppeners Sand bie obige Schlufbemertung.

- 38) So Homeyer, bem ich meine Abschrift der Weise aus MB. 34 mitgetheilt hatte.
  - 39) MS. 34 fol. 199—202.
- 40) MS. 34 fol. 204—208. Brandis war ein Schüler Alexander' Tartagnus. Cf. Goede Consil. XCV II N. 8 u. 16.
  - 41) De usuris Ajb.
  - 42) Bom Bucher Ajb.
  - 43) MS. 34 fol. 182b-182.
  - 44) Bgl. Wiarba, Oftfriefische Geschichte II. S. 188.
- 45) Mittheilung von Seibemann aus dem Staatsarschiv in Dresben. Copial 108.
- 46) Bgl. über Kilian König: Muther, Gewissensverstretung S. 49 Not. Die bort gegebenen Rachrichten über König werden hier wesentlich bereichert und berichtigt. Urfundlich fest steht allerdings nur, daß zu Beginn des Jahres 1504 König die Ofifriesische Kanzlerstelle angeboten wurde und daß

er balb barauf die Armenprocuratur am gemeinschaftlichen Oberhofgericht aus dem oben angegebenen Grunde niederlegte. Ich
vermag diese Nachrichten nicht besser zu vereinigen als durch
die im Text mitgetheilte Bermuthung. Wie es mit der Angabe
von Herzog, Zwickauer Chronif II. Sc. 168, 211, 860
sleht, daß König bis 1506 im Rathe zu Zwickau gesessen und
erst nach 1507 einige Zeit Kanzler Herzogs Georg geworden
sei, vermag ich nicht anzugeben. Bielleicht dauerte das Kanzelariat von 1504 nur kurze Zeit, König kehrte nach Zwickau
zurück, war betheiligt bei Absassung der Statuten und wurde
dann wieder Kanzler. S. jest hierzu und über die obige Ausführung: Zeitschrift sür Rechtsgeschichte- IIII. S. 406 Rot. 70.

- 47) Zarncke, Statutenbücher p. 28 und bei Stinsting, Zasius S. 332.
  - 48) Zarncke, Statutenbücher pp. 33. 34
- 49) Mittheilung von Seibemann aus dem Dresdner Staatsarchiv Copiel 108.
  - 50) Zarncke, Urkundl. Quellen p. 753.
- 51) Zarncke, a. a. O. p. 551. n. 84. p. 753 n. 7. 762. n. 16.
  - 52) Zarncke a. a. O. p. 762.
  - 53) Abgebrudt Auth. habita. Alja.
  - 54) Annotationes Alj.
- 55) Die Streitschriften aus dem Jahre 1501 sind verszeichnet bei Panzer Annal. VII p. 139 nn. 23—25. Bestanntlich soll dieser Streit Anlaß zur Gründung der Universitäten Wittenberg und Frankfurt a. D. gegeben haben.
  - 56) Das " Encenium" ist abgebruckt Auth. hab. Fij.
- 57) Sgl. Zarncke Urkundl. Quell. pp. 535. 726. 728. Feller Cat. p 236: Consilium Vniuersitatis Erfurtensis super piuilegio studentium et Auth. habita.
  - 58) S. 3. B. Zarncke Urkundl. Quell. pp. 535. 728.
  - 59) Feller, Cat. 85. ..
- 60) Berzeichnet bei Panzer, Annal. 1. p. 474. n. 10. p. 479. n. 57. p. 482 n. 83.
  - 61) Zarncke, Urk. Quell. p. 632.

- 62) Feller, Cat. p. 381.
- 63) Auth, habit. Mijb: Cum . . . . post longa tempora resipere cepissem etc.
  - 64) Auth. hab. Fijb.
  - 63) Auth. hab. Aij.
  - 65) Obermarschall seit 1497.
- 67) Das Werk, welches ich meine, ist: Repetitio C. inter alia de immu. eccle. edita a Clar. v. j. D. Equiteque Petro Ravennate. Lipsiae per Wolfgangum Stoecklin. Anno MOV d. 21. Mens Sept. fol. Diese von Panzer beschriebene Ausgabe des Buchs von Petrus Ravennas zu sehen, ist mir noch nicht geglückt. Ich benute eine spätere aus dem Jahre 1507. Bgl. über sie Beilage I. VI. 3
- 68) Wahrscheinlich hat Kuppener die Schrift des Petrus Ravenus benutt. Doch ist es auch möglich, daß beide nur benselben Quellen folgen.
  - 69) Annotationes  $\mathfrak{G}(Va)$ .
  - 70) Annotatt. A(jb).
- 71) Auch in Ms. 34. fol. 227—231 findet sich eine bei Promotion eines gewissen Leonhardus im Jahre 1508 gehaltene Rebe, die, dem Styl nach zu urtheilen, Kuppener angehört. Sie zeigt ebenfalls Belesenheit in Römischen Klassifern.
- 72) Annotatt G(Vla) Bom Bucher Fiijb. "Andree humelhann liptzensi artium Baccalario" ist auch eine Schrift Heinrichs Stromer Auerbach gewidmet. S. Seidemann Beisträge I S. 32.
- 73) Sebastianus von der Heyde Regiomontanus Brussus war 1511—18 Mitglieb des Collegium minus (Zaxncke, Urk, Quell. p. 765) und als artium liberal. magister im Winter 1512 Mector der Universität Leipzig (Zaxncke l. l. p. 594).
  - 74) Bom Bucher Aij.
  - 75) Zarncke Urk. Quell. p. 765.
  - 76) Zarneke Urk. Quell .p. 593.
- 77) 1497 gab er ein "Carmen Elegiscum Dicolon Distrophon . . . in libidinis insplentes" etc. heraus. Bgl.

Panzer, Annal I. 488 n. 147 (er führt da den Ramen: M. Stephanus Gerhardus de Monte Regio). Wimpina (Centur. LV ed. Merzdorff pp. 61. 62) erwähnt von ihm "Commentarios supra arbores consanguinitatis et affinitatis et quaedam alia." Feller (Catatog p. 427) führt handschriftliche "Quaestiuncula M. Stephani super variis casibus" auf.

- 78) MS. 34 fol. 137—149...
- 79) S. Muther Gewissensvertretung p. 112
- 80) MS. 34 fol. 186.
- 81) MS. 34. fol. 186b.
- 82) MS. 34. fol. 187b.
- 83) MS. 34. fol. 188a.
- 84) MS. 34. fol. 188b
- 85) MS. 34. fol. 188b.
- 86) MS. 34. fol. 187.
- 87) MS. 34. fol. 243b. Abgedruckt bei Muther, Gewissensvertretung S. 78.
  - 88) MS: 34. fol. 243b.
  - 89) MS. 34. fol. 43b.
  - 90) MS. 34. fol. 254-259.
  - 91) MS: 34. fol. 253.
- 92) Reber einen der berühmtesten, Johann v. Freyburg. f. Stobbe. Rechtsquellen I. G. 685.
- 93) Einzelne Notizen bei C. de Kaltenborn, De cambiis Statuta Hamburgensia etc. Regiomont. 1862 p. 15.
- 94) Dester gebruckt. S. Panzer Ann. I. p. 278 n. 23. Hl. p. 25. n. 35.
- 95) Findet sich öster in HS. (so in Erlangen, bgl. Jrmischer, Handschriftencatalog S. 213) und gedruckten Ausgaben (Panzer, Ann. I. p. 339 n. 464. p. 348 n. 529 p. 381 n. 9. p. 519 n. 69).
- 96) Mehrfach gebruckt (1497 u. 1500): Panzer, I. p. 449 n. 19. p. 453 n. 42.
  - 97) Gebruckt 1496. Bgl. Panzer, Ann. II. p. 390.
  - 98) Catal. p. 203 u. 317.

- 99) Catal. p. 230.
- 100) Cod. Erl. N. 808 fol. 272—334. Bgl. Jrmischer, Handschriftencatalog S. 213.
- 101) Bgl. Feller Catal. pp. 141—232 385. 420 u anderwärts.
  - 102) De usuris Aij. Bom Bucher Nij.
  - 103) Bom Bucher Aij.
  - 104) Bon Bucher Aij.
  - 105) Bom Bucher Aij b.
  - 106) Bom Bucher Aij b-
  - 107) Bom Bucher Aiij bis B(Vb).
- 107b) S. darüber jett Mar Reumanu, Geschichte bes Wuchers SS. 1. ff.
  - 108) Ibid. B(Vb). Ciiij.
  - 109) lbid. Cij.
  - 110) Ibid. Clijb.
  - 111) Aus MS. 34. fol. 93-95.
  - 112) De usuris A(vjb). 59. Bom Bucher. Ciijb.
- 113) Wer noch zweiseln sollte, ber vgl. etwa auch bas von Henning Göde mitunterschriebene Consilium Johanns v. Breitenbach (1484—1508 Ordinarius zu Leipzig) in Consilia .... Hennigi Goden ... per D. Melchiorem Kling ... distributa etc. Viteberg. 1544. fol. CCLb. Consil. XII. (in ordine LXXXIX) "De cambsoribus et mensarijs." Ein interessantes Beispiel, wie der Geldverkehr im 15. Jahrhundert durch Wechsel vermittelt wurde, sindet sich in dem Brief eines in Leipzig studirenden Schweden (Karolus Vesland Canonicus Upsalensis) aus dem Jahre 1424. Bgl. Meiners u. Spittler, Göttingisches Historisches Magazin. 3. Band. SS. 516 ss.
  - 114) Bom Bucher C (vja) Djb.
  - 125) Ibid. Djb. bis D(Vb).
  - 116) Vom Bucher Fiijb. bis F(vja.)
- 117) Bermischte Beiträge zur Kenntniß seltener Bücher. Jena 1753. I. SS. 74 ff.
  - 117b) Reumann in seiner Buchergeschichte gibt jest

einen ziemlich umfangreichen Auszug aus Kuppeners Werk (SS. 584—608). Dennoch bleibt die obige Bitte in Kraft.

118) Der Tert ber Urkunde weist, wie mir Dietzel mittheilte, wörtlich auf 1508, das Datum ist aber "den achten Tag nach Pfingsten sub XX Julio zu Leipzig 1509". Nach einer andern Mittheilung (von Kreisrichter Löffler zu Löbau) ist in Löbau eine Abschrift mit dem Datum 22. Juli 1509.— Diese Angaben sind sehr verdächtig, denn im Jahre 1509 siel Trinitatis auf den 3. Juni, im Jahr 1508 auf den 18. Juni. Wahrscheinlich ist das "sub XX (resp. XXII) Julio" Zusat eines späteren Abschreibers.

118b) Nach der Testamentsabschrift im Besitz der Hagen's schen Familie. S. Beilage II.

- 119) Dies alles nach Auszügen, die mir Die pel aus dem "Testament" Kuppeners mitgetheilt hat.
- 120) Briefliche Mittheilung von Zarncke. Bgl. bessen Urk Quell. p. 764.
- 121) Zarncke Statutenbücher p. 249. Urk. Quellen pp. 758. 782.
- 122) Mittheilung von Dietel. Bgl. Zarncke Urk. Quell. p. 753. n. 9. cf. nn. 6—8. pp. 758. 762.
  - 123) Zarncke, Urk. Qnell. p. 812.
  - 124) MS. 34. fol. 251-252.
  - 125) MS. 34. fol. 268. 269.
  - 126) Zarncke, Statutenbücher p. 249.
- 127) Briefliche Mittheilung von Zarncke. Bgl. Urk. Quell. p. 764.

## VI.

## D. Hieronymus Schürpf.

Ich habe mir vorgenommen, bas Andenken an einen Mann zu erneuern, der in der Reformationsgeschichte keine unbedeutende Rolle gespielt hat, der aber bald nach seinem Tode halbvergessen, jetzt kaum im Vorbeigehen hie und da genannt wird. Um Interesse für Hieronhe mus Schürpf<sup>1</sup>) zu erregen, wird es genügen, einige Worte aus einer in Melanthon's "selectae declamationes" abgedruckten Rede zu übersetzen, mit welcher wahrscheinlich im Jahr 1526 zu Wittenberg ein Collesgium über Köm. Recht begonnen wurde:

"Ich banke Gott dafür, sagte der Redner, daß er mir Hieronhmus Schürpf nicht blos zum Lehrer in der Rechtswissenschaft, sondern auch zum Vordild für das ganze Leben gegeben hat. Nicht nur im Lernen trete ich in seine Fußtapfen, erstrebe ich dasselbe und gerade Urtheil und eben solche Wahrheitsliebe, sondern auch das Leben anlangend, die sorgfältige Prüfung der reinen Glaubenslehre, die Beherrschung der Leidenschaften, schaue ich auf ihn, gleichwie in einen Spiegel"<sup>2</sup>).

So weit der Redner; wir wenden uns zur Lebens: geschichte des Mannes selbst.

Hieronhmus Schurpf wurde geboren zu St. Gallen in ber Schweiz am 12. April 1481 Morgens 5 Uhr3). Sein Bater Johann Schürpf, ber Medicin und Arzt, stammte aus einer angesehenen alten Familie; er war Bürgermeister — nicht der erste, den sein Geschlecht ber Stadt gegeben hatte —; mit ausgezeichneten Männern des Auslands, mit dem Juriften Johann Bergenhans genannt Nauclerus, dem Theologen Summenhart zu Tübingen, mit dem württembergischen Rechtsgelehrten und späteren Kanzler Gregorius Lampater, einem Anverwandten und schwäbischen Landsmann seiner Frau, stand er in freund= schaftlicher Verbindung4) Dies gibt Zeugniß für die Tüchtigkeit seines Characters und seiner Bilbung, die er auch durch die treffliche Erziehung seiner Göhne bewährte. In ben vornehmen Familien ber schweizerischen Freistädte herrschte vor Alters, wie zum Theil noch heut, ein reger Geist für das Höhere, vor Allem ein gar frommer, driftlicher Sinn und bas Haus Johann Shurpf zu St. Gallen hat keine Ausnahme gemacht.

Hieronhmus erhielt die gelehrte Vordildung für ein Fachstudium in seiner Vaterstadt. Während seine innere Entwickelung unter den günstigen Sinslüssen häus-licher Erziehung gedieh, erlernte er die nach dem über-lieserten System des Triviums zuerst zu absolvirende Grammatik in der Klosterschule. Es war eine gar absgeschmackte Methode, in welcher der Unterricht ertheilt wurde: scholastisch=spitssindige Unterscheidungen, Erweisterungen und Begränzungen in endloser Breite mußten dazu dienen, die einsachsten Sätze zu erläutern oder vielsmehr zu verwirren. So ist es wohl erklärlich, wenn geklagt wird, daß ein Schüler über dem Erlernen der

Declinationen und Conjugationen 10 Jahre erfolglos verbringen könne 5). Obwohl bie Opposition ber Humanisten gegen die ausgeartete Scholastit schon begonnen hatte, so bewegte sich doch der große Haufe noch träge in bem althergebrachten Gang; wie überall, so zu St. Gallen und Basel, wohin Dieronhmus, nach been= digtem grammatikalischem Cursus sich begeben sollte. Von der Mehrzahl der Baseler galt, trot der großen Blüthe der Universität, wohl noch das, was 1436 der gelehrte Papst Pius II. (Anneas Sylvius) geschrieben hatte: "Die Baseler streben weber nach Gelehrsamkeit noch nach Kenntniß der römischen und grie= chischen Schriftsteller, so baß sie weber von Cicero, noch von einem anderen Rebner gehört haben, auch ber Dichter begehren sie nicht. Nur mit Grammatik und Dialektik beschäftigen sie sich". Die lette hatte Hieronymus Schürpf, von der Natur mit großer Schärfe des Beistes ausgestattet, bald begriffen. Wie es scheint wendete er sich nun der Medizin zu, allein angezogen durch bie Vorträge bes in italienischer Schule gebilbeten Ulrich Krafft von Ulm<sup>6</sup>), ging er zur Jurisprudenz über. Als im Jahre 1500 ober 1501 Krafft nach Ulm berufen wurde, verließ auch Schürpf Basel und zog nach Tübingen 7). Das Haus, welches er bort bewohnte, trug die alte Inschrift:

> Kirchen gehen seumet nicht, Allmossen geben armet nicht, Unrecht gut bleibet nicht.

Dieselbe blieb dem frommen Jüngling, gleichwie dem späteren Bewohner desselben Hauses, Philipp Meslanthon, bis an's Ende seiner Tage in der Erinnerung. Churpfs Lehrer in der Jurisprudenz waren in Tübingen

١

Ebinger ) und Lupfbich 10). An Letterem lobt Schürpf Durchsichtigkeit bes Vortrags. Der Erstere hielt sich, vielleicht schon in Folge des Einflusses, die Humanisten auf südwestbeutschen Universitäten mals erlangt hatten, streng an die Quellen, er verlor sich nur wenig in "Labhrinthe" b. h. in jene langweiligen Commentare, wie wir sie bei den Italienern des 15. Jahrhunderts finden, wo bunne Gebankenfaben mit allen Mitteln scholaftischer Dialektik ins Endlose gezogen und die Meinungen Anderer in solcher Menge werben, daß zulett nicht einmal mehr ber Lehrer, viel= weniger ber Schüler, weiß, was die Ansicht bes Einen, was die des Anderen ist, während das eigene Urtheil ber Vortragenden stets halb maskirt bleibt. Auch theo= logische Collegia hörte Schurpf bei bem Freund seines Vaters: Summenhart. Dieser, ein Nachahmer Gerson's bestrebte sich, die kirchliche Lehre von un= nüten Subtilitäten und abergläubischen menschlichen Trabitionen zu reinigen 11). — So verlebte Hierony: mus in Tübingen zwei, höchstens brei Semester, während welcher er, nach vorher erreichtem Baccalaureat in ber Artistenfacultät, durch das Hören einer Reihe von for= malistischen Lectionen, das Anwohnen und die Betheili= gung bei einer genau vorgeschribenen Anzahl von Dis= putationen, ein Eramen, die Würbe eines magister artium sich erwarb, als beren Zeichen ein rundes, veilchenblaues Birett dem Neupromovirten überreicht wurde 12).

Wie sehr man auch damals noch in dem starren Formalismus der scholastischen Philosophie befangen war, so regte sich doch schon überall frisches geistiges Leben. Die humanistische Richtung gewann mehr und

mehr an Bebeutung und Boben. Ueber ganz Deutsch= land hatte sich die durch den Kampf gegen Scholastik und Versumpfung ber Rirche geistig verbunbene Benof= senschaft hellbenkenber Männer verbreitet, "bie Con= rab Celtes auf seinen gelehrten Streifzügen erfrischte und befestigte" 13). Mit Celtes und anbern Humanisten stand der Kurfürst Friedrich von Sachsen (später "ber Weise" genannt) in Verbindung 14). Durch sie mag bei Friedrich der Gedanke erweckt und genährt worden sein, in seinem Lande eine neue Universität zu gründen, die der freien Richtung, welche überall, wo vereinzelte Bertreter berselben auftraten, heftige Anfeinbungen erlitt, ein Sammelplat und eine Beste werben sollte. — Dieß waren wenigstens die Plane berjenigen, die dem Rurfürsten als vornehmste Rathgeber bei der Errichtung seiner Hochschule bienten: bes allbekannten Johann v. Staupit und bes Martin Pollich von Mellrichstabt, Doctors der Philosophie und der Medicin, später auch der Theologie, des Leibarzts des Kurfürsten.

Als Six für die neue Universität wurde Wittenberg an der Elbe gewählt, ein Ort, der in öder Umgedung aus nicht viel mehr als einigen Kirchen, einem ansehnslichen Rathhaus und einer Anzahl von Lehmhütten mit Strohdächern bestand. "Wittenberg liegt an der äußerssten Grenze der Civilisation, bemerkt Luther, wären sie noch ein wenig weiter gegangen, so waren sie mitten in der Barbarei".

Am 18. Oktober 1502 fand die feierliche Einweih: ung der "Sott und der unversuchten Jungfrau" gewid= meten Universität Wittenberg statt. Vom kurfürstlichen Schloß wurde die Universität durch die Bürgermeister Wittenbergs eingeholt und im festlichen Auszug nach der Stiftskirche aller Heiligen geführt. Dort machte ein Hochsamt mit folgender Predigt den gesegneten Anfang der Universität, worauf in der Sakristei die Wahl des ersten Rectors, Martin Pollich, erfolgte.

Unter den Festgenossen bemerken wir Hieronymus Man hatte nämlich bei Einrichtung ber Uni= Schürpf. versität nicht nur die Verfassung der Tübinger (und Leipziger) Hochschule zu Muster genommen, sondern auf Staupipens Betrieb, ber Tübinger Doctor und ein Berehrer Summenhart's war, eine Reihe von Uni= versitätslehrern borther geholt. Unter ihnen war Wolff= gang Stehelin von Rothenburg, I. V. D. Tubingensis, Orbinarius des kanonischen Rechts, sowie erster Decan der Juristenfacultät und Ambrosius Vollant aus Grüningen, Dr. Padavinus, erster Orbinarius bes Civilrechts 16). Mit dem geistvollen Vollant, welcher schon im folgenden Jahre nach Würtemberg zurückgerufen wurde, wo er als späterer Kanzler eine glänzende wenngleich verschieden beurtheilte Rolle zu spielen bestimmt, war Schürpf schon in Tübingen befreundet und seinetwegen hatte er den Antrag, als lesenber Magister der Philoso= phie nach Wittenberg zu ziehen, angenommen. Im Sep= tember 1502 hatte er ben freundlichen Gestaben bes Neckar Valet gesagt, um in Wittenberg aristotelische Lo= git "nach Duns Scotus" zu lesen und das aristo= telische Buch über ben Himmel und die Welt zu erklä= ren 16). Die eigenthümliche Stellung eines magister legens brachte es aber mit sich, daß er selbst noch die Bor= lesungen Anderer hörte, benn der magister legens ist noch Scholar. Doch war es schon auf ben mittelalter= lichen italienischen Hochschulen — nach deren Vorbild Tübingen und somit Wittenberg organisirt waren — vorgekommen, daß lesende Scholaren besoldet wurden und so darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn erzählt wird <sup>17</sup>), Schürpf sei in dem ersten Jahre seines Verzweilens zu Wittenberg noch Zuhörer der Juristen gewesen, während er selbst angibt, er sei gerusen und ihm ein jährliches Stipendium von 30 Goldgulden (à 21 gute Groschen) nebst dem Lebensunterhalt versprochen worden. Für letztere erhielt er eine Aversionalsumme von jährlich 10 Gulden, er versichert aber 17 Gulden gebraucht zu haben <sup>18</sup>), eine Summe, die immer noch hoch genug ist, wenn man bedenkt, daß der jährliche Unsterhalt sur einen Studenten zu Wittenberg Anfangs des 16. Jahrhunderts nur auf 8 Goldgulden angeschlagen wurde.

Es begann nun in dem bis dahin so öben Wit= tenberg ein gar reges Leben. Schon im ersten Jahre fanden 416 Inscriptionen statt. Unter den Inscribirten befinden sich die Lehrer, außerdem Scholaren aus allen beutschen Gauen, viele altere Leute: Priester, Monche, Canoniker u. s. w. Schürpf hielt die erste Disputation in Artistenfacultät 19). Kurfürst Friedrich und sein Bruder und Mitregent, Herzog Johann, besuchten selbst zuweilen namentlich juristische Vorlesungen. In diesen zeichnete sich Schürpf burch Talent und schon erworbene Renntnisse vor den übrigen Zuhörern aus. Er lenkte dadurch die Aufmerksamkeit von Männern, die bei Hof bedeutenden Einfluß hatten, auf sich. Daher wurde er Ostern 1505 zum Legenten des Liber sextus und ber Clementinen — zweier Theile bes kanonischen Rechts= buchs — mit einer Besoldung von jährlich 60 Gulden ernannt und nahm um die nämliche Zeit den Doctor= grab in beiben Rechten an.

Schon vorher, am 19. Oktober 1504, war er zum Rector der Universität erwählt worden. Als solcher in= scribirte er in einem Semefter 113 Studenten und beshalb wird sein Rectorat als ein blühendes bezeichnet. Bei v. Seckendorff20) findet sich die Nachricht, ein Orbinariat mit 100 Gulben Besolbung habe Schürpf im Jahr 1510 erhalten. Dieß ist aber ein Jrrthum. Schürpf wurde nach eigener Angabe Walpurgis 1507 zum Ordinarius iuris civilis in Codice auf fünf Jahre mit einem Jahresgehalt von 100 Gulden bestellt 21). So wird er benn auch schon in bem interessanten Wittenberger Lectionsverzeichniß vom 1. Mai 150722) bezeichnet. Später wurde Schürpf auch Kurfürstlicher Rath und Beisitzer bes gemeinschaftlichen Sächsischen Oberhofge= richts zu Altenburg und Leipzig. Als solcher erhielt er ("one bie Zerung") 60 Gulben Gehalt. In Folge ber neuen am 7. Mai 1536 publicirten Fundation der Universität zu Wittenberg 23) wurde Schürpf als "ber vnnd furnembst" zum ersten Legenten in Rechten (in Digesto veteri, infortiato ober Digesto novo) ernannt und erhielt dafür, wie für das Beziehen des Oberhofge= richts "die Zerung berselben Hofgericht mit eingere= dendt" britthalb hundert Gulben. — 24). Wir würden aber irren, wenn wir annehmen wollten, dies sei das ganze Einkommen eines Wittenberger Professors ber Die Ansätze für Collegienhonorare Rechte gewesen. waren zwar sehr gering — ein Wittenberger Theologe, Franz Lambert, empfing 1515 für eine sechsmonatliche Vorlesung über Lucas von jebem Zuhörer 15 gute Groschen — allein die große Menge ber Zuhörer machte etwas aus. Zu den Honoraren kamen noch die Facul= tätseinnahmen, namentlich die Promotionsgelber —

ein Doctor der Rechte zahlte von 1508 an in Allem zweiundvierzig Gulben zwei ggr. —, ber Ertrag ber Rebenämter und die Einnahme aus ber juristischen Pra= Schürpf erhielt "Berehrungen" von Fürsten und ris. Stäbten, benen er biente, so 3. B. 1549 breißig Gulben von Herzog Albrecht in Preußen 28). Große Thätigkeit entwickelte er als Confulent in Rechtsangelegenheiten. Wir besitzen noch von ihm brei Sammlungen von je hunbert rechtlichen Sutachten, bie er auf Anfragen in verwickelten Rechtshändeln ertheilt hat 26). Sie erstrecken fich über alle Rechtsgebiete. Römisches und particuläres, insonderheit sächsiches Privatrecht, Prozeß, Staats: namentlich Lehnrecht, Kirchenrecht und auf rein theologische Fragen. Kurfürsten, Herzoge, Fürsten, Grafen, Ritter, einfache Bürger und Bauern erscheinen als Anfragende. Die Sprache ist etwas steif, aber klar und bestimmt. Seine indirecten Lehrmeister, bie Italiener bes fünfzehnten Jahrhunderts, kann ber Autor nicht verläugnen. Daher trot bes ausgesprochenen Strebens nach Kurze eine uns auffäl-In jenem zeigt sich ber Einfluß lige Breite. Humanisten; aber Schürpf gehört nicht zu ben genialen Beistern, welche in die für die Wissenschaft gebrochene Bresche rüstig einbringen und fortkämpfen. Ueberhaupt ist die reine Wissenschaft nicht sein Feld. Er ist Practiker, seine ganze Thätigkeit, sein ganzer Ibeenkreis ge= hört der Gegenwart an; er bekümmert sich wenig um bie Bergangenheit außer ba, wo ein gegenwärtiges Bebürfniß — wie in manchen kirchlichen Fragen — ihn bazu zwingt. Dem wiberspricht nicht, was Luther sagt 27): "- Es ist ein Unterschied unter ben Juristen: Etliche find natürliche Juristen, wie D. Gregorius Brück,

ber ist von Natur ber fürtrefflichst Jurist, und in ber Practica erfahren, in großen wichtigen Händeln wohl ge= übt und gewaltig. Etliche sind künstliche, bas ist, die es aus'n Büchern fürnehmlich gelernt haben, ob sie wohl auch sinnreich sind und in Rathschlägen sehr geschickt, wie D. Hieronymus Schürpf; aber in ber Practica gehets ihnen nicht so fertig von Statten. Etkiche sind gar fromm, wie D. Sebalb (Münsterer). Etliche aber sind eitel Teufel." Luther versteht unter Practica nur bie angeborene Gewandheit in Geschäften, im Um= Menschen und im diplomatischen Bermit gang tehr; daß Schurpf ein rechter und guter Practiter in unserem Sinn war, zeigt sich auch barin, bag ihm bie geistlose Anwendung der starren Rechtsregel auf vor= liegende Fälle, ohne auf bas individuelle Bedürfnig Rück= sicht zu nehmen verhaßt war. "D. Hieronymus," bemerkt Luther 28), "ist ein scharfer Jurist, der Billigkeit lieb hat" und Schurpf selbst außerte mit Bezug auf ben Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit: "Der Teufel führe mich weg, wenn's also geschieht, wie es in Büchern steht"29).

Lehrmeister Schürps's in der juristischen Praris war Henning Söde, sein College, dem oft das magnsisste Prädikat: "Alleinherrscher in der Jurisprudenz" ertheilt wird. Nach Gödes Tod (1521) galt Schürpf als einer der ersten Consulenten Deutschlands, seine Conssilia wurden in vielen Abschriften verbreitet, dis er sich endlich entschloß, um underusenen Herausgebern zuvorzukommen, eine Auswahl in mehreren Hundertsammlunzlungen der Oeffentlichkeit durch den Druck zu übergeben.

Schürpf's Ruf als Practiker bewirkte, daß sich eine große Menge von Zuhörern um ihn schaarte. Seine

Vorlesungen zeichneten sich nicht burch Neuheit und Tiese ber Gebanken aus, wohl aber hatte er über ein wohlsgeordnetes umfangreiches Wissen zu gebieten, das er würdig und klar mit hervortretendem sittlichen Ernst und liebenswürdiger Gemüthlichkeit seinen Zuhörern überslieserte<sup>30</sup>). Seht ihm auch Das, was wir Eleganz nennen, durchaus ab, so ist er doch weit entsernt von der Geschmacklosigkeit Derzenigen, welche kurze Zeit zuvor über die Frage, ob-des Lazarus Testament nach seiner Auferweckung gültig geblieben, stundenlang disputit hatten und die durch den in Tübingen ersundenen Fall von des Müllers losgebundenen Esel, der in des Fischers losgebundenen Kahn steigt und so fortgeschwommen ist, verhöhnt werden.

"Ich habe eine ziemliche Schule und viel feiner Gesellen, die fleißiglichen studiren", schrieb einmal Schürpf an den Brandenburgischen Kanzler Johann Weinslob in ben fleißigen, seinen Gesellen sind viele aus fürstlichem Stamm, andere zeichnen sich in ihrem späterem Leben rühmlich aus. Nicht nur die meisten Collegen Schürps's sind seine Schüler, sondern auch Männer in den höchsten Staatsämtern, besonders die für die Resormationsgeschichte so wichtigen sächsischen Kanzler und Käthe Brück, Franz Burkhard, Melschior Kling, Mordeisen u. A., verehren ihn als Lehrer.

So brachte ihn seine Thätigkeit als Docent und Consulent in Zusammenhang mit vielen ausgezeichneten Menschen; seine Verbindungen erstreckten sich über ganz Deutschland, ja darüber hinaus. Noch ist ein Brief des brrühmten italienischen Juristen Marianus Socinus d. J. an Schürpf vorhanden<sup>32</sup>), worin es unter an=

berem heißt: "Ich werde Dich immer glücklich preißen, berühmter Hieronymus, da Dir ein so ausgezeichneter Schüler wie Ulrich Mordeisen, auf unserer Universität (Padua) Consiliarius der deutschen Nation, bescheert wurde, der allein hinreichte, um den hohen Ruf Deines celebren Namens noch weiter auszubreiten".

Auch zu hohen Personen trat Schürpf in nahe perssönliche Beziehung. Nicht blos zu seinen vornehmen Schülern, auch seine Landesherren, Fürst Georg von Anhalt und Andere, spslegten sich mit ihm über öffentsliche Angelegenheiten und kirchliche Fragen zu unterhalten; der Kurfürst von Brandenburg, die Herzoge von Meckslendurg erforderten seine persönliche Segenwart, um sich von ihm berathen zu lassen; noch im hohen Alter widsmete er die dritte Hundertsammlung seiner Consilien König Christian III. von Dänemart, der von letzterem empfangenen Gnadenbezeugungen gedenkend. Auch mit Herzog Albrecht in Preußen stand er im Brieswechsel.

Das Vorgetragene reicht hin, um die große Bedeutung unseres Mannes in seiner Zeit zu beweisen. Wolslen wir aber ein deutlicheres Bild von ihm bekommen, so müssen wir uns wieder in die engen Mauern von Wittenberg begeben und ihn in seiner Häuslichkelt, wie in engerem Freundeskreise, kennen lernen. Um das Jahr 1512 hatte sich Hieronymus Schürpf verheirathet 33).— Sar wild tobte das Leben der brausenden Jugend durch Wittenbergs Straßen; damals war die ganze Universität in Aufregung versetzt durch den Mord des Rectors Ulrich Erbar, den ein relegirter Student erschlagen hatte. Dazu dietet einen wohlthuenden Gegensatz der junge Prosessor mit seiner freundlichen Gattin, umgeben von gesitteten, sleißigen Schülern, die als Haus und

Tischgenossen aufgenommen, gleich Söhnen gehalten werben und als solche sich betrachtend, den Familienkreis Wohl schon etwas früher hatte sich ber Freundschaftsbund geknüpft, der Schürpf mit den Theologen Nicolaus von Amsborff und Luther verband. Letterer war gegen Ende des Jahres 1508, wahr= scheinlich zu Anfang bes November nach Wittenberg gekommen. Zum Lesen über aristotelische Philosophie und zum Predigen berufen, scheint er, nach überwundener anfänglicher Schüchternheit, großen Eindruck auf der Kanzel gemacht zu haben. Ahnungsvoll sagte von ihm, bem bamals noch fest an der Römischen Kirche und bem Papste hängenden, Martin Pollich: "Der Mönch wird alle Doctores irre machen, eine neue Lehre aufbringen, und die ganze Römische Kirche reformiren, benn er legt sich auf der Propheten und Apostel Schriften und stehet auf Jesu Chrifti Wort, bas tann Keiner weber mit Philosophen, noch Sophisteren . . . umstoßen und wider= fechten. — Der Mönch hat tiefe Augen und wunder= bare Phantastas, er wird allen Doctoren zu schaffen machen und großen Lärm erregen "34).

Bon Anfang gehörte zu Luther's eifrigsten Hörern Hieronymus Schürpf. Schon zu Erfurt hatte auf Luther der Ausspruch des heiligen Bernard über die Vergebung der Sünden durch die Inade Gottes und den Glauben einen tiesen Eindruck gemacht 35). Er mochte auf densselben in seinen Wittenberger Predigten oft zurücksommen und es wird von Schürpf berichtet, daß auch er gerade durch jene Aeußerung tief ergriffen und innerslich erbaut worden sei. Er suchte und fand persönslichen Umgang mit Luther und machte nun denselben Entwicklungsgang durch, wie dieser. Nachdem er durch

Lesen ber heiligen Schrift die Duelle reinen Glaubens kennen gelernt hatte, sprach er bie Streitfragen mit Luther und Amsdorff, "die er wie Brüber liebte", burch. er erkannte, baß es eine einige Rirche Gottes gebe und baß es die sei, welche auf den prophetischen und apostolischen Schriften rube. Auch in die Werke der Kirchenväter brang er ein, er verglich die Lehren der alten Kirche mit den Dogmen neuerer Jahrhunderte und wurde hoch erfreut, als er gewahrte, wie die Lehre Luther's überein= stimmte mit den Säten ber alten reinen Kirche, mit ben Schriften bes beiligen Augustin und Anberer. Augustin war ihm besonders werth. Ueber Chrisostomus urtheilte er eben so ungünstig wie Luther 36). Schürpf hat später häufig geäußert, er sei ber Meinung, daß der erste Verberb des Evangeliums und der reinen Lehre baburch entstanden sei, daß die Kirchenlehrer mübe geworden seien, die üblichen Ausbrucksformeln der Kirche immer und immer zu wieberholen und bem Bolf biefelben Worte einzuprägen, beshalb habe man nach neuen und ungebräuchlichen Ausbrucksweisen gesucht, benn die Menschen seien leicht zum Ueberdruß geneigt und neuerungssüchtig 27).

Immer aber blieb es die Lehre von der Rechtfertisgung durch den Glauben, welche Schürpf besonders an Luther's Lehre fesselte. Aus einem Glaubenstenntniß, welches er an Herzog Johann schrieb, ist uns die Stelle überliefert: "Wir werden nicht wegen unseres Glausbens gerecht, sondern um des Mittlers, des Sohnes Gottes willen"; also Rechtfertigung wohl durch den Glauben, aber nicht wegen unseres Verdienstes, sondern wegen Christus<sup>28</sup>).

Schürpf war somit ein Glied ber "befreundeten

Genossenschaft" von welcher Luther in Briefen aus jener Zeit schreibt. Zu ben uns schon Bekannten treten nach und nach — zum Theil auch erst später — Karlstabt, Spalatin, Justus Jonas, Melanthon und ber Mediciner Augustin Schurpf, des Hieronymus Bruder, hinzu. Im Kreise solcher Männer, der oft noch erweitert wurde durch Kranach ober andere angesehene Einwohner Wittenbergs und durch fremde, durchreisenbe Gelehrte mag es oft gar lebhaft zugegangen sein in einer Zeit, die so geistig aufgeregt war, wie jene. Es wird erwähnt "bas gulben Fingerlein" Luthers, "bas viel Leute ärgert", bas hübsche Gemach, bas über bem Wasser steht, barin man trank und mit andern Doctoribus fröhlich war, zum Biere auch wohl die Laute schlug u. s. w. 39). Der Streit zwischen ben "Dunkel= männern" und ben Humanisten unter Reuchlin's Megibe war heftig entbrannt und die Wittenberger, befonbers Luther, hatten sich bereits ziemlich offen auf Reuchlin's Seite gestellt, obgleich sie nicht eigentlich zur Schule besselben gehörten. Da kam, wie welt= bekannt, im Jahr 1516 ber Dominikaner Johann Tetel als Generalcommissär des Ablasses nach bem nördlichen Deutschland und gab ben äußeren Anstoß zu Luther's Auftreten als Reformator. "Wie gar schwächlich ging's boch in der Erste an, erzählt Luther, ba wir Anno 1517 nach aller Heiligen Tag gegen Kem= burg zogen, da ich erstlich anfing zu schreiben wider die groben Jrrthum von Ablaß. Da widerstund mir D. Hieronymus Schürpf und sagte mir: ""Was wollt Ihr machen? Man wird es nicht leiben"". Da sprach ich: Wie, wenn man's mußte leiben ?"40) - Und man mußte es leiben. Schurpf, der anfangs ängstliche und

zaghafte folgte mit kräftiger Entschiedenheit den kühnen Schritten des feurigen Freundes. Als am 3. Oktober 1520 D. Ed die papstliche Bannbulle bem Rector der Universität Wittenberg zur Publikation sendete, stellten sich die "gelehrten Räthe" des Kurfürsten an der Hochschule: D. Stehelin, D. Schürpf, D. Ch. Baier und mit ihnen die Corporation selbst auf Luthers Seite 41). Auch ber berühnte Canonist D. Henning Göbe erklärte, er halte von der Bulle nichts 42). Diese Standhaftig= keit der Juristen mag viel dazu beigetragen haben, den Muth anzufrischen und die Universität vor Schaben zu Man fürchtete in Folge ber Bulle maßen= haften Abzug ber Studenten. Allein Spalatin, ben Rurfürst, bie Stimmung `zu um erforschen nach Wittenberg abgeordnet hatte, konnte schreiben: "Gott sei gelobt in Ewigkeit. Es gefällt mir noch allenthalben wohl zu Wittenberg und es steckt noch über= all voll Studenten" 43). Freilich mag nicht nur Henning Göbe, bem bamaligen Orbinarius bes kanoni= nischen Rechts, sondern auch Schürpf, dem ehemaligen Legenten des liber sextus und der Clementinen, ein Stich burch bas Herz gegangen sein, als Luther am 10. Dezember 1520 vor dem Elsterthor zu Wittenberg mit der papstlichen Bannbulle ein Eremplar des kano: nischen Rechtsbuchs in die Flamme schleuberte. er blieb treu zu einer Zeit, wo andere berühmte Männer schon bedenklich wurden und z. B. der große Jurist Ulrich Zasius zu Freiburg, der während des Ablaß= streites geschrieben hatte: "Was ich von Luther in bie Hände bekomme, das nehme ich auf, als ob es von einem Engel täme" 44), an Luther die Worte richtete: "— ich finde Einiges, woran ich Anstoß nehme.

Autorität so vieler Menschenalter, welche für die Gewalt bes Römischen Bischofs sprechen, und so vieler heiliger Männer zu erschüttern, ist unvorsichtig und gefährlich, wenn es nicht mit den allerstärksten Gründen geschieht. Wenn unser Recht bei Dir irgend eine Autorität hätte, würde Dir diese Erwägung unüberwindlich sein: denn wir halten es für Unrecht, einen Zustand, der seit unvordentlichen Zeiten für recht gegolten hat, umstürzen zu wollen" <sup>45</sup>). — Wohl mögen ähnliche Gedanken Schürpfschon damals bewegt, wohl mag er gehofft haben, Luther werde später, wenn sein heftiger Eiser sich gelegt, in mancher Beziehung zurückgehen, allein er ließ sich durch seine Bedenken nicht irre machen, das Reine und Wahre, was er in Luther's Lehre entdeckt hatte, mit aller Kraft festzuhalten und zu vertheidigen.

An einem ber ersten Tage bes Monats April im Jahre 1521 verließ die Mauern Wittenbergs ein mit Tuch überspannter sächsischer Kollwagen. In dem Wazgen sinden wir Freunde: Luther, Justus Jonas, Nicolaus Amsborff und Hieronhmus Schürpf. Die Reise geht nach Worms zum Reichstag, wohin Luther zur Verantwortung eingeladen ist. Man merkt den Männern im Wagen keine Furcht an. Mit heiterem Gespräch und fröhlichem Lautenschlagen verkürzen sie sich die langen Stunden des auf bodenlosen Wegen schnez denartig fortschleichenden Fahrens. In den thüringischen Städten, die sie berühren, werden sie sestlich empfangen. — Am 16. April Vormittags gegen 10 Uhr kam Luther

zu Worms an. Bei seinem, einem Triumph gleichfebenden Einzug, vermissen wir denjenigen seiner Begleiter, ber uns besonders interessirt. Mag nun aber Schurpf vorausgeeilt sein, ober aus irgend welchen Gründen nur - bas öffentliche Einfahren vermieben haben: in Worms war er. Des folgenden Tags, Mittwochs den 17. April Nachmittags 4 Uhr, sehen wir ihn vor der um des Kaisers Majestät geschaarten Versammlung der Kurfürsten, Fürsten und Stände des heiligen Römischen Reichs deut= scher Nation als Rechtsfreund dem schlichten Doctor der heiligen Schrift zur Seite stehen. D. Johann Ec, Official des Erzbischofs von Trier'— nicht zu verwech= seln mit dem Disputator — ergriff von Reichswegen das Wort und fragte auf eine Reihe von Bänden, die nebeneinander auf eine Bank gelegt waren, zeigend: "Martine, bekennest Du, daß biefe Bücher Dein sind?" Da wollte Luther nach eigener Erzählung, schon "Ja" Aber D. Hieronhmus Schürpf rief laut in des Reiches Rath: "Legantur tituli librorum" und da las man die Titel 46). Die Bücher waren Luther's, er bat sich Bebenkzeit aus und es ist bekannt, wie er in weiterer, öffentlicher Audienz und in vertraulichen Besprechungen allen Anforderungen zum Widerruf beharr= lich widerstand. Ueberall stand ihm Schurpf burch lauten Rath bei und zeigte, daß er seine Lehre bekenne. Noch von dem Privatgespräch, welches der Erzbischof von Trier nach ber officiellen Audienz am 24. April mit Luther hielt, wird berichtet, wie Luther und Diero: nymus Schürpf Beschulbigungen bes Official D. Ed widerlegten, "boch bescheiden und vernünftiglich" 47).

Nach Umständen war der Ausgang der Wormser Verhandlungen für Luther nicht ungünstig. Er hatte

seinen Muth, seine Standhaftigkeit, seine unerschütterliche Glaubenstreue gezeigt und den Feinden war es nicht gelungen, seine Person zu vernichten, denn man ließ ihn frei, mit kaiserlichem Geleit wieder abziehen.

Bei großen beratenden Versammlungen pflegt immer basjenige, was öffentlich und vor den Augen des Publi= cums vorgenommen wird, weniger Einblick in den wahren Hergang zu gewähren, als das, was außerhalb der of= ficiellen Verhandlungen von einflußreichen Männern pris vatim abgemacht und bestimmt ist. Und wir haben Grund anzunehmen, daß über ben wichtigsten Theil ber Thätigkeit Schurpf's für Luther nichts in ben Acten bes Reichstags zu lesen steht. Es wird berichtet, daß sein Anverwandter von mütterlicher Seite und väterlicher Freund Gregorius Lampater einer der einflußreich= ften Rathe Carls V. und mit Mercurinus (Gat= tinara), dem Kanzler des Raisers, eng befreundet gewesen sei. Mit Lampater traf Schurpf auf bem Reichstag zusammen. Er verhandelte mit ihm über die Controversen, stellte ihm vor, daß Luther nicht aus Leidenschaftlichkeit, sondern um der Reinheit der Lehre willen, den Streit erregt habe und setzte ihm endlich die Lehre von der Buse und Rechtfertigung auseinander, von welcher der Greis sehr erbaut wurde 48). So war für Luther im kaiserlichen Cabinet ein Gönner gewonnen, der wohl mehr ausrichtete, als das Leder zu zwei Paar Beinkleibern, welches Kurfürst Friedrich bem Raiser Rarl V. schenkte 49).

Luther wurde auf der Rückreise von Worms auf Befehl des Kurfürsten aufgehoben und zu seiner Sichersheit nach der Wartburg gebracht. — Während er hier, auf seinem "Pathmos", als Junker Jörg lebte und

an ber Bibelübersetzung arbeitete, regte es sich unten im Land ganz gewaltig. In Wittenberg fingen die Augustiner an zu reformiren 50). Schürpf mar in der Com= mission, welche bem Kurfürsten über ihre Neuerungen Bericht erstattete und dieselben als lobenswerth darstellte. Anderwärts verliefen sich die Ordensleute aus den Klöstern, Weltpriester verehelichten sich, kurz es begannen bie reformatorischen Gebanken auch practisch zu wirken. Wie aber meistens die träge Masse, durch geistige Anstöße in Bewegung gebracht, in regellose, sich überstür= zende Strömung geräth, so auch hier. Wir werden nicht sehr fehl greifen, wenn wir alle Vorstellungen, die wir von einem "tollen Jahr" haben, auf die Jahre 1521 und 1522 übertragen. Jüngere, durch die von den Reformatoren ausgesprochenen Ideen, und durch die errun= rungenen Erfolge fieberhaft erhitte Leute, "Schwarm= geister", wie sie Luther nennt, sprachen mit glübenden Zungen zu dem Volf und indem Einer bem Andern es an Feuereifer zuvorzuthun strebte, redeten sie sich bald in die nicht ferne liegenden, seit die Welt steht von Zeit zu Zeit neu aufgetauchten und wieder aufgegebenen, vulgären Revolutionsphrasen hinein. Die anfangs rein kirchliche Bewegung nahm im Gewand religiöser Schwär= merei einen politisch-socialen Character an. Aufrührerische Prediger führten das Volk zum Sturm auf Priester= häuser, die sogenannten Zwickauer Propheten kamen am 27. December 1521 nach Wittenberg, verwirrten durch ihre Reben die Geister und erregten Unruhen; bewaff= nete Studenten hinderten die Priester, Messe zu lesen; Drobbriefe, Steinwürfe, Verhöhnung der Mönche, Fensterzertrümmern, wahnwißige Reben waren an der Ta= gesordnung; die Studenten verliefen sich, oder wurden

von ihren Landesherrn abgeforbert 51). Selbst ältere, besonnene Männer verloren die Fassung. Melanthon schreibt anfänglich über die Zwickauer Propheten: "Ich habe in Wahrheit wichtige Ursache, daß ich sie nicht ver= achten will; denn daß in ihnen Geister seien, erscheint aus vielen Gründen"52). Rarlstadt machte gar gemeinschaftliche Sache mit ihnen. Er reizte durch Prebigten und auf bem Catheber, während sein Anhänger, ber Augustinermonch Gabriel Zwilling, in Weise ber gewöhnlichen Demokratie burch Stragenreben bie Emcute organisirte. So war es denn bald, wie Schürpf berichtet, "dahin gebracht, daß viel Bürger und Studenten nicht anders wußten und glaubten, denn als sollte allein der ein recht guter Christ sein, der da nicht beichte, Priester verfolge, am Fasttage Gier und Fleisch esse, Bilber abrisse 2c." 53)

Diesem Unwesen konnte Luther nicht ruhig zu-Wie es scheint von seinen Freuden gerufen 54), aber wider Willen des Kurfürsten, verließ er die Wartburg. Wir finden ihn um den 4. oder 5. März 55) 1522 auf der Reise zu Jena im Gasthaus zum Bären, wo zwei junge Schweizer aus St. Gallen, die Studirens halber von Basel nach Wittenberg zogen, ein Zu= sammentreffen mit ihm hatten, das der Gine derselben, Johann Regler, gar anmuthig beschreibt 66). Ritter am Tisch der Gaststube fragt die eintretenden Jünglinge nach ihrer Heimath und als er hört, daß sie von St. Gallen sind, spricht er: "Wenn ihr dann, wie ich verstan, gen Wittenberg, so findet ihr gut Landlüt, nämlich D. Hieronymum Schurpfen und seinen Bruder D. Augustin". - Die Schweiter fangen an zu erstaunen über den gelehrten Ritter, ber nach Eras:

mus von Rotterbam fragt und einen hebräischen Pfalter vor sich liegen hat. Tropbem, daß ber Wirth ihnen heimlich stedt, es sei Luther, halten sie ihn für Sut= ten, "da die reuterisch Kleidung" mehr an diesen, "denn an den Luther, als einen Monachen vermahnt". Schließlich berichtigte ber Ritter die Zeche der Studenten, trank ihnen noch zu und verließ sie mit den Worten: "Wen ihr gen Wittenberg kommt, grüßet mir ben D. hieronymum Schurpfen" und entgegnete auf die Frage, wie man ben Grugenben nennen solle: "Saget ihm nit mehr als Das, ber da kommen soll, laffet Euch grüßen, so versteht er die Worte balb." 'Am andern Morgen reitet ber Ritter von dannen, die Jünglinge ziehen nach Wittenberg. Sie geben bei Sieronymus Schürpf ihre Empfehlungsbriefe ab. Davon erzählt Regler: "Wie man uns in die Stube beruft, da finden wir Martinum gleichermaaßen wie zu Jena, bei Phi= lippus Melanthon, Justus Jodocus Jonas, Nicolaus Amsborff, Doctor Augustin Schürpf erzälend was sich in seinem Abwesen zu Wittenberg ver= loffen habe. Er grüßt uns und lächlet zeigte mit bem Finger und spricht: ""Dieß ist der Philipp Melan= thon, von dem ich Euch gesagt hab 57).""

Wir sehen, die "befreundete Genossenschaft" war wieder versammelt. Es gab wohl viel zu berathschlagen: Die zweckmäßigsten Schritte gegen die Irrlehrer, die Rechtsertigung von Luther's Rücktehr vor dem Kursfürsten. Dieser, den Vorwurf fürchtend, er schütze in seiner ohnehin schon aufrührerischen Universitätsstadt einen Reichsächter, war nicht nur durch jene, sondern auch durch Luther's kräftiges, beinahe mehr als freismüthiges Notissextionsschreiben in Verlegenheit gesetzt.

Er wünschte wenigstens ein Schreiben, welches er anbern Fürsten zeigen konnte, um zu beweisen, Luther's Rud= tehr sei ohne sein Vorwissen geschehen. Hieronymus Schürpf wurde von Friedrich erkoren, Luther zur Nachgiebigkeit zu stimmen. Letterer läßt sich auch bewe= gen, bem Wunsch bes Kurfürsten zu entsprechen; er er= bietet sich sogar bem neuen Schreiben noch andere Fas= fung zu geben, wenn es verlangt werden follte. er aber einige Stellen in ber von Spalatin vorge= schlagenen Weise umändern soll, wird er unwillig; weiß ihn Schurpf zu überreben, fich zu fügen. Der Kurfürst hatte die Genugthuung, Luther's Quasi-Entschuldigungsschreiben in Abschrift an seinen Bruder Johann und feinen Abgefandten zum Reichsteg in Rurn= berg Hans v. Planit zu schicken, an Letteren mit der Weisung: er dürfe die übersendete Kopie wohl sehen lassen.

Wir besitzen noch den ganzen in dieser Sache erswachsenen Briefwechsel. Schürpf's Schreiben an den Kurfürsten zeugen von dem Bestreben, Luther's Besnehmen im günstigsten Licht erscheinen zu lassen. Lusther wird "der zu dieser Zeit wahrhaftige Apostel und Evangeliste Christi" genannt und seine Rücktehr als etzwas durch die Zeitverhältnisse drinzend Gebotenes darsgestellt 58).

Luther hatte dem Aufruht in Wittenberg durch seine achttägigen Predigten (von 9. — 16. März) bald gestenert. Auch im Lande reiste er herum, um die Ordnung wieder herzustellen. Aufangs Mai kam er zu Pferd und in weltlichen Kleibern nach Zwickau, wo er nicht nur in der Kirche, sowdern auch aus einem Fenster des Rathhauses vor etwa 25000 Menschen, wie berichtet

wird, predigte 50). Aber die erzielte Ruhe war nur auf ber Oberfläche. Die Aufregung ber Gemuther bauerte fort, verbreitete sich weiter und weiter bis die Wogen ber Empörung allenthalben boch 1525 Aber auch in der Zwischenzeit gab es emporschlugen. fo manches zu schlichten und zu ordnen. In Witten= berg entbrannte zunächst eine große Fehbe über ben Mißbrauch der Messe in der Stiftskirche aller Heiligen. Ein Theil ber Kanoniker wollte die alte Ordnung bes Gottesbienstes aufrecht erhalten; die jüngeren, Luther's Freunde, erhoben sich dagegen. Luther selbst schlug sich in's Mittel und hielt scharfe Predigten gegen die Pri= vatmesse. Es scheinen baburch bebenkliche Unruhen, Auf= läufe, Tumulte gegen die Anhänger des Alten veranlaßt worden zu sein. Schürpf mit Melanthon und bem Juristen Benedict Pauli, muß im Auftrag des, dem kirch= lichen Prunk sehr zugethanen, Kurfürsten mehrere Male Luther zur Mäßigung und Bedachtsamkeit mahnen 60).

Bei einem anbern Kampfe war Schürpf noch mehr persönlich betheiligt. Unter sonstigen tollen Forsberungen war von einigen der Schwarmgeister, Karlsstadt an der Spize, auch die gestellt worden, es möge das Römische Recht abgeschafft und dafür das mosaische Geset eingeführt werden. Herzog Johann war der Sache geneigt und fast wäre Sachsen durch Einführung des jüdischen Rechts erfreut worden, wenn nicht der Kurprinz Johann Friedrich und Kanzler Brück durch Sutachten von Luther und Melanthon den Herzog umgestimmt hätten. Schürpf aber hielt für das Römische Recht eine Rede, von der berichtet wird, daß sie wie mit Donnerkeilen die Ausstellungen der Gegener vernichtet habe §1).

Im Sommer 1524 empfing Schürpf im Auftrag bes Kurfürsten den durch Wittenberg reisenden Kaiserl. Gesandten Joh. Haunart. Schürpf berichtet, in eine Disputation habe er sich mit Haunart nicht einsgelassen, denn derselbe gebe der Vernunft mehr als dem Evangelio, wie wohl von jener auch nicht sonderlich viel bei ihm zu besinden sei<sup>62</sup>).

Auch an der großen, 1527 begonnenen Kirchenviststation, durch welche in den sächsischen Landen ernestinisscher Linie die Reformation überall consequent durchgesführt und für die zukünftige Kirchenversassung der Grund gelegt wurde, nahm Schürpf thätig Theil. Er leitete die Visitation in den durch den Bauernkrieg am meisten in Verwirrung gekommenen Aemtern an der Saale, Orla und Weida. Es wird dabei seine Fürsorge für gute Dotirung der Kirchenämter gerühmt 63).

1529 war die Visitation in Schürpf's Distrikt vollendet. Im Jahr 1536 gab er mit Melchior Kling ein Gutachten ab über die Frage, ob das vom Papst proponirte Concil zu Mantua zu beschicken sei. Antwort fiel bahin aus, daß die Beschickung nicht birect verweigert werden dürfe. Aehnlich hatten sich die Theologen (Luther, Bugenhagen, Cruciger, Melanthon), der entgegengesetzten Unsicht des Kurfürsten gegenüber, vernehmen laffen 64). 1542 foll Schurpf neben Luther, Bugenhagen, Jonas, Kreuziger, Melanthon, Brück und Benedict Pauli die Wittenberger Consistorialordnung mit verabfaßt haben 65). Von einer weiteren Betheiligung besselben in amtlicher Stellung an bem Werk ber Kirchenreformation, haben wirkeine sichere Kunde. Diese Zurückhaltung hat ihren Grund. Es entstanden etwa seit dem Jahr 1531 ernst=

liche Differenzen zwischen Schurpf und Luther 66). Der Gegensatz zwischen zwei grundverschiedenen Naturen, dem bedenklichen auf der einen, dem feurigen und über= sprudelnben auf ber andern Seite, ber Begensat zwischen dem von der Auorität alles Bestehenden tief durchdrun= genen Juriften und bem fühnen Reformator, mußte enblich eine Spaltung herbeiführen. Bei ben Berhanblungen auf dem Reichstag zu Augsburg war die Frage nach der Kirchengewalt und Kirchenverfassung in den Vordergrund getreten. Es ist bekannt, wie Melan= thon sehr geneigt war, "bie bischöfliche Gewalt, ja selbst des Papstes Hoheit zu erhalten, wenn nur die Lehre und was zum Gottesbienst gebort, in richtigen Stand gesetzt und die driftliche Freiheit barin ungefrantt wäre"67). Luther trat dieser Reigung schroff gegen= über. Schurpf aber hatte gewiß bas Seinige gethan, Melanthon zu bewegen, die Wiebervereinigung mit ber alten Kirche anzustreben. Er war bisher mit ber Reformation ruftig fortgegangen, angezogen Reinheit der Lehre, besonders dem Rechtfertigungs= dogma, auch zur Abschaffung mancher Migbräuche in der Kirche hatte er willig die Hand geboten, hoffend ein späteres Concil werbe bas Vorschreiten ber Reformatoren nachträglich legalisiren; aber an der katholischen Rirche, an der Berechtigung der durch viele Jahrhunderte unbestritten anerkannten Kirchengewalt, der Autorität bes Papstes und der Bischöfe zu zweifeln, war ihm keinen Augenblick eingefallen. Wohl möglich, daß ber tiefe, principielle Gegensat, in welchem er sich zu Luther befand, im Drang ber Ereignisse Beiben nicht recht zum Bewußtsein gekommen war. Jest aber mußte bies ge= schehen.

Wie das kanonische Rechtsbuch nicht dadurch seine Geltung in Deutschland verloren habe, bag es Luther verbrannt hatte, war nicht bloß den Juristen klar, sondern Luther selbst schien es halb und halb einzu= sehen; studirte er boch bas Defret, "Dinum zu De= tret" und "Summam Angelicam". In Wittenberg hielt man nach turzer Unterbrechung ruhig Vorlefungen über kanonisches Recht. Jeber Sachkundige, der ba wußte daß ein großer Theil ber neueren Rechtsentwicklung, nicht bloß des Kirchenrechts, sondern aller übrigen Gebiete des Rechts: des Civilrechts., Criminalrechts, besonders des Prozestechts in dem Recht des Corpus iuris canonici enthalten sei, mußte es für ein Ding ber Unmöglichkeit erklären, das kanonische Recht ohne Beiteres abschaffen, das Römische aber fortgelten lassen zu Nur Luther scheint bergleichen Gebanken ge= wollen. Sein Haß gegen die papstliche Gewalt hegt zu haben. in Berbindung mit der freilich etwas irrthümlichen Mei= nung, das kanonische Recht verbankt seine Geltung bei allen Gerichten Deutschlands ber Autorität des Pap= stes, machte ihn zum heftigsten, nicht immer billigen Feind des Corpus iuris canonici; dagegen urtheilte er über bas Römische Recht sehr günstig.

"Und was darf es vieler Worte, sagt er einmal<sup>68</sup>), das kaiserliche Recht (b. i. das römische Recht), nach welchem das Römische Reich noch heutiges Tages regieret und bis an den jüngsten Tag bleiben wird, ist ja nichts anders als heidnische Weisheit, welches die Römer, ehe denn Rom von Christen oder von Gott selber etwas geshöret hat, gesetzt und geordnet haben. Und ich achte wohl, wenn jetzt alle Juristen in einem Kuchen gebacken und alle Weisen in einen Trank gebraut würden, sie

sollten nicht allein diese Sachen und Händel ungefasset lassen, sondern auch nicht so wohl davon reden noch densten können. Denn solche Leute haben sich in großen Händeln müssen üben und gar mancherlei Menschen Sinn lernen können, sind dazu mit hoher Vernunft und Verstand begabt gewesen. Summa sie haben gelebt und werden nicht mehr leben, die solche Weisheit im weltzlichen Regiment gehabt haben.

Dagegen sieht man wohl, welch kindisch, alber, schlecht Ding das geistliche Recht ist, obwohl viel heilige trefsliche Leute darinnen gewesen sind, daß auch die Juristen selber sagen: Purus Canonista est magnus asinista. Und man muß es wohl auch sagen, denn es ist die liebe Wahrheit; denn sie sind gar viel in andere Sedanken gesteckt, haben der weltlichen Weisheit sich wenig angenommen.

Darum, wer in weltlichen Regimenten will lernen und klug werden, der mag die heidnischen Bücher und Schriften lesen, die haben es wahrlich gar schön und reichlich herausgestrichen und abgemalet, beibe mit Sprüschen und Bildern mit Lehren und Erempeln, aus welchen auch die alten kaiserlichen Rechte gekommen sind".

Und in welchem Gegensatz steht dazu Schürpf, dem das kanonische Recht in mancher Beziehung dem Römischen Recht vorzugehen scheint, dem es auch für kirchliche Fragen unbedingt maßgebend ist, nur daß er anerkennt: wo eine Satzung der Concilien oder der Päpste einem klaren und deutlichen Ausspruch Christi oder der Apostel widerstreite, sei jene Satzung null und nichtig; wo dagegen Satzungen der Kirche mit der heiligen Schrift in Einklang, oder da wo mehrdeutige und zweisfelhafte Stellen der apostolischen Schriften näher erläustert, bestimmt oder erklärt seien, da sei der Autorität

ber Kirche zu folgen? 69) Dieser Grundanschanung gemäß ist Schürpf z. B. dafür, daß den Laien das h. Abendmahl in beiderlei Gestalt gespendet werde; den klar und deutlich sprechenden Einsehungsworten gegenüber, sind ihm die Bestimmungen der Kirche wirkungslos 70). Dagegen folgt er bei der Frage nach Untrennbarkeit der Ehe, der katholischen Lehre, da ihm die Schristworte mehrdeutig und zweiselhaft erscheinen 71).

So war Schurpf mit vielen Einrichtungen ber Reformatoren nicht zufrieden. Es gefiel ihm nicht, baß die Ordination nicht mehr in den von der röm. Kirche vorgeschriebenen Graben nur vom Bischof ertheilt wurde, es war ihm daher die ganze äußere Einrichtung bes kirchlichen Wesens bei ben Protestanten zuwider. er nun aber auch in biefer Beziehung sich fügen mußte, so suchte er boch von den kanonischen Vorschriften über ben Klerikatstand für die evangelische Geiftlichkeit so viel zu retten, als eben ging. Er wendete in vorkommenben Fällen jene Vorschriften auf die Prediger der neuen Lirche an und trug sie in seinen Vorlesungen als geltendes Recht vor. So bewirkte er, daß die Juristen= facultät zu Wittenberg, beren ältestes und einflußreichstes Mitglied er nunmehr war, daß alle jungeren in seiner Schule gebildeten evangelischen Juristen sich an den Sebanken gewöhnten, das kanonische Recht, soweit es nicht ben prophetischen und apostolischen Schriften bem ius divinum — widerspreche, sei Hauptquelle bes protestantischen Kirchenrechts. Freilich war er babei in mancher Beziehung etwas zu starr und erregte baburch häufig ben heftigsten Zorn Luther's. So sträubte er sich, der kanonischen Lehre folgend, gegen eine mehrma= lige Verehelichung ber Geistlichen (Digamie) 12) und für

bie, nach Luther's Meinung von der weltlichen Obrig= teit 'nach taiferlichem Recht zu entscheibenben Shesachen, will er überall die kirchliche Jurisdiction und die kanonischen Satzungen aufrecht erhalten 73). Nun war es besonders eine Frage, die tief in das Familienleben ein= schneibenb, bamals häufige Streitigkeiten und Klagen veranlagte. Die kanonische Lehre schrieb heimlichen Berlöbnissen - b. h. Berlöbnissen, die ohne Einwilligung und Vorwissen der Aeltern eingegangen maren — mit hinzutretender Bollziehung der Che die Kraft eines unlösbaren Banbes zu. So konnten die Aeltern eine auf folche Weise einmal begründete Ehe, trop ihres anerkannten Rechts, durch Nichteinwilligung eine Berebelichung der Kinder zu hindern, auf keine Weise löfen. Schurpf und seine Schüler hielten an biesen kanoni= schen Bestimmungen fest 74). Luther bagegen, Unheil wahrnehmenb, welches in vielen Familien burch Unwendung berselben angerichtet worden, eiferte heftig für den Grundsatz bes Röm. Rechts, wonach eine ohne Einwilligung des Vaters abgeschlossene She ungültig ift, und überbem forberte er eine öffentliche, solenne Abschließung ber Ehe. Schon 1524 hatte er ausgesprochen, Kinder sollten sich nicht verloben, ohne den Willen der Aeltern, 75) 1527 hatte er sich bei einem vorgekommenen Fall gegen die kanonische Wirkung der heimlichen Berlöbnisse erklärt, 76) 1532 hielt er gegen die bei dem canonischen Recht stehenbleibenden Juristen eine Predigt 77). Im Jahr 1538 scheint von Neuem ein Fall vorgekom= men und daburch bie Frage in Borbergrund getreten zu sein 78). Um diese Zeit waren auch die vorhin berührten Differenzen über Anwendbarkeit des kanonischen Rechts in andern Punkten zu lebhafter Erörterung gelangt unb

es entlud sich nun Luther's ganzer Zorn'über bem Haupt bes hieronymus Schurpf, ben er mit Recht als Leiter und Lenker, gleichsam als die Seele der wit: tenberger Juristenschaar betrachtete. Zunächst zwar spricht er sich noch ganz mild und maniflich aus. "Anno 38 auf den 5. Septembris ward D. 3(heronymi) S(durpfs) gebacht, beißt es in ben Tischreben, ber in der Erste dem Evangelio ziemlich günstig gewest wäre, nu aber wäre er von seinem Canonichen - die Juriften nannten zur Revange Luther's Schriften Catonichen und Drecket so eingenommen und überrebet, bag er zum großen Cavillator und Lästerer worden, also, daß ihm bie ganze Kirche mit allen ihren Dienern mißfällt, um ber Digamei und Ordinirens Willen, daß bie Kirchenbiener zum andern Mal wieder freieten und chelich, und nicht ordinirt werden, wie die Canones setzen. — Da sprach D. Martin Luther; "Es ist mir leib für ben guten Freund, daß er so blind ist und gibt mensch= lichen Gesehen mehr benn Gottes Wort und Autorität. Ich habe vor fleben Jahren von ihm geweissaget in Gegenwart Mgri. Philippi: ber Mann wird einen Fall thun, und schwerlich wiederkommen. Diese meine Prophezei eräuget sich und wird jest wahr, nicht ohn groß Herzeleib"" 79).

Aber balb wird der Handel ernsthafter. Die Versstimmung, welche zwischen Luther und Schürpf herrschte, zeigt sich in einem Vorfall, der bei Gelegenheit der Promotion des Juristen Basilius Monner am 16. (oder 17.) Jan. 1539 sich zutrug 80). Bald das rauf, am 1. und 12. Februar sinden wir Luther mit Ehesachen beschäftigt 81). Auch gegen Basilius Monner sprach er sich am letzterwähnten Tag gegen die Lehre der

Canonisten hart aus 82). Im Confisorium scheinen wieber bie heimlichen Berlöbnisse Zweifel zu erregen, andere Fragen über bie Kirchenzucht, Ercommunication und Bann waren zur Erörterung gekommen und hatten Differenzen veranlaßt; turz wir seben Luther am 23. Febr. 1539 auf der Kanzel, nachdem er eine ernfte Predigt über Ercommunication und Bann gethan, im heftigsten Zorn gegen die Juristen und Kanonisten entbrennen, "so die Lehre des Evangelii verachteten und die jungen Sesellen so iura studirten, in ihren Lectionibus mit papistischem Gräuel verwirrten, rebeten schäbicht von Theologen und hießen sie Eselsköpfe." Das wolle er ihnen nicht schenken, er habe jett 3 Jahre geschwiegen, aber er wolle es ihnen vertreiben, die Theologen verspotten und "gottlose Lehren ben jungen Leuten einbilben in lectionibus"<sup>\$3</sup>).

Das war aber nur ein Vorspiel zu heftigeren Ausbrüchen, die am Sonntag Reminiscore (2. März) \*4) und Iudica (23. März) 1539 erfolgten \*5). Luther sprach wider die Ansichten der Juristen von der Digamie, gegen das Lehren des kanonischen Rechts überhaupt, lobte das Köm. Recht und erging sich über das kanonische in Ausbrücken, die, der überkräftigen Sprache jener Zeit entnommen, von zarten Ohren des 19. Jahrhunderts nicht ertragen werden dürsten. "Und wenn du gleich einen Juristen destillirtest ad quintam essentiam, heißt es unter Anderem, so vermag er nicht ein einziges Sebot Gottes auszulegen, er sei so gelehrt und klug als er wolle."

Luther mag selbst gefühlt haben, daß er zu heftig gewesen. Kurze Zeit nachher (am 21. April) äußert er sich zwar bei Lectüre des kanonischen Rechtsbuchs sehr unwillig über dasselbe, \*\*6) aber damals war es doch wohl, wo er trop seines fortdauernden Zorns gegen die Kanonisten, beschloß, Amsdorff's zu gebrauchen als eines Vermittlers zwischen ihm und Schürpf und erst wenn Jener nichts ausrichte, öffentlich wider Letzeren zu lehren \*\*7).

Stande gekommen, ich weiß es nicht zu sagen, jedenfalls war sie nur von kurzer Dauer. Am 12. Mai 1539 schickte Schürpf zu Luther und bat ihn, er möchte eine Person erwählen, die ihm das Sacrament reiche, von den Diaconen gefalle ihm keiner, darum daß sie Digami wären, hätten zwei Weiber gehabt und wären nicht "geschmieret" (ordinirt). Da sprach D. Luther, er wolle ihm vergönnen, daß er nach Kemberg oder Torgau spatiere und nehme es da. "Also viel habe ich ihm erlaubt, fährt Luther fort; ich wollte es ihm selbst reichen, wenns der Brauch wäre, kann ihm aber nichts weiter einräumen, auf daß das ministerium ecclesiae und Predigeramt nicht in Gesahr komme und verachtet werde, denn es giebt ein bös Erempel und ärgert" 88).

Rochmals tauchte die Frage von den heimlichen Verlöbnissen auf. Luther hätte einen solchen Fall bald in seinem Hause erlebt, 89) ebenso Melanthon 90). Jener war mit den Jahren nur-noch heftiger geworden, auch reitzte ihn seine Frau, die ein Zeitgenosse hab: und herrschsüchtig nennt, noch mehr auf 91). Zu Ansang des Jahres (26. Jan.) 1544 schreibt Luther an Spa=latin: 92) "Ich gestehe Dir, daß ich dieses Jahr in einer Aufregung angetreten habe, wie ich in einer gleischen Zeit meines Lebens und in dem ganzen Kampf für das Evangelium nicht gewesen bin. Denn es beginnt

wieder ein heftiger Handel mit den Juristen über die heimlichen Verlöbnisse." Das Confistorium hatte in Chesachen ein Urtheil erlassen, gegründet auf die tanonische Lehre von den sponsalia clandestina. deren Aerger veranlaßte bei Luther auch der Jurist D. Meldior Kling, ein Schüler Schurpfe, welcher Kanonisches Recht im Geist seines Lehrers lehrte und in ber Angelegenheit ber Grafen von Mansfeld einer Partei als Anwalt biente, in welcher Eigenschaft er bem Luther sehr am Herzen liegenden Vergleiche entgegen war. Da hielt Luther am heil. Dreikonigstag eine "starke" Predigt, wie er sie selbst nennt 93). Ueber die Lehre von den heimlichen Verlöbnissen, von der Digamie über das ganze juristische Beweisrecht wird ber Stab gebrochen; es wird angebeutet, die Juristen seien bem Erzbischof von Mainz - Erzbischof Albrecht von Mainz, bem großen Gegner bes Evangeliums - ergeben 94) und wollten ben Papft wieber hereinbringen. Trot ber Weisung des Kurfürsten hielten sie am kanon. Recht fest, verwirrten so das Consistorium und die Jugenb; sie anerkennten weder D. Pommer (Bugenha= gen) für einen Bischof noch hielten fie ihn (Luther) für ihren Prediger. Es wäre kein Wunder, wenn Gott bie Welt versinken ließe um ber Schandjuristen Willen, man sollte solchen stolzen Tropfen die Zunge aus dem Halse reißen u. s. f. "Ich bin zornig und will es auch sein, schließt er endlich, ich kann es nicht leiden, daß ber Papst und ber Bischof von Mainz burch bie Juristen sollten die Kirche regieren. Darum hebt Euch aus ber Kirchen und trefft bas Loch, liebe stolze Junkern, ich will Euch hierin nicht wissen".

Die Zerwürfnisse waren so bebenklich geworden, daß

Kurfürst Johann Friedrich sich in's Mittel schlagen mußte. Er rescribirte unter bem 8. Januar an Bu= genhagen, Melanthon und Brüd: Ueber bas, was streitig und zweifelhaft sei, namentlich über Ehe= fragen, möchten Juristen und Theologen sich freundschaftlich vertragen und so weit es ohne Schaben für bie dristliche Lehre, die Luther aufgestellt habe, möglich, einig sein, mit Hintansetzung des kanonischen Rechts 95). Die Juristen scheinen sich aber nicht gefügt zu haben. Luther reichte am 22. Jan. 1544 wegen ber heimlichen Verlöbnisse noch eine Vorstellung an den Kurfürsten ein 96). Er hebt besonders die Gefahr der kanonischen Satung für die Universität Wittenberg hervor: "Wir haben einen großen Haufen junges Volk aus allerlei Landen, so ist bas Mägdevolk kühne worden, laufen ben Besellen nach . . . wo sie können, bieten ihnen frei ihre Liebe an; und ich höre, daß viele Aeltern ihre Kinder sollen heimgefordert haben, und noch fordern, und sagen: wenn sie ihre Kinber schicken zu uns in's Stubium, so hängen wir ihnen Weiber an ben Hals, entziehen ihnen ihre Kinder; baraus biese feine Schule einen bofen Namen bekommet."

Allein auch hierburch scheint die Sache noch nicht zu einem Abschluß gebracht zu sein. Doch vereinigte sich endlich Luther im Lauf des Jahres 1544 oder zu Anfang 1545 mit den Juristen zu einem Vergleich (Concordia), welcher sich nicht bloß auf die heimlichen Verlöbnisse, sondern auf die streitigen Fragen des Shezrechtes überhaupt erstreckte. Ich habe denselben vor einigen Jahren in einem Actenfascikel des Weimarer Cummunalarchivs aufgefunden und zuerst veröffentlicht 97). Luther aber verließ sein Unmuth über die ganze Angelegenheit

nicht. Dieses halben und wegen anderer Dinge kehrte er im Juli 1545 Wittenberg den Rücken in der Absicht, nie mehr zurückzukehren. Nur die liebreiche Ansprache des Kurfürsten bewog ihn, seinen Entschluß zu ändern.

Luther starb, wie bekannt, am 18. Febr. 1546. Bei seinem Leichenbegängniß gewahren wir Schürpf in den vordersten Reihen der Leidtragenden 98). Das alte Freundschaftsband aber, das ihn ehemals mit Luther vereint hatte, war nicht wieder geknüpft worden: die Kluft zwischen beiden Männern war zu tief gerissen, als daß sie vollständig hätte ausgefüllt werden können. Schon seit längerer Zeit hatte sich Luther gewöhnt zu sagen: "Alle Juristen seien gottlos außer D. Brück" 99).

Schürpf hat in bem ganzen Streit mit Luther eine große Festigkeit gezeigt. Er, ber in Entschlüssen zaghafte und bedenkliche, war standhaft, ja hartnäckig, wenn es galt, den einmal als richtig erkannten und betretenen Weg einzuhalten. Dem Wibersacher gegenüber zeigt er sich allerdings nicht ganz frei von Empfindlich= teit; aber ein Zeitgenosse sagt nicht ohne Beziehung auf die argen Ausfälle, welche sich Luther erlaubt hatte: 100) "Wenn Schurpf angegriffen wurde, unterbruckte er den Schmerz und die Rachbegierde, der öffent= lichen Rube und Gottes wegen." Sein Auftreten gegen bie Theologen war auch nicht etwa anmaßenb. In einem Confil 101) z. B., in welchem er die Untrennbarkeit der Che behauptet, sagt er: "Ich weiß wol, daß einige jett= lebende Theologen von großem Ansehen und eminenter Gelehrsamkeit anderer Ansicht find . . . . Allein die klare Gesetzesstelle steht entgegen. Deshalb mögen wol die erwähnten Herrn Theologen auf ihrem Sinn bleiben; bei'm Geben rechtlicher Rathschläge aber und beim Ur= teilsprechen wäre es beschwerend, abzugehen von der gemeinen Meinung der heiligen Väter, der päpstlichen Conssitutionen, der Ansicht aller Rechtslehrer, wenn man sich nicht für die abweichende Entscheidung auf eine klar und ausdrücklich sprechende Schriftstelle berufen kann. Doch will ich durch Dieses Niemandes Ansicht zu nahe treten, sondern nur anregen, über jenen kritischen Segenstand weiter und kiefer nachzudenken."

Er hat Recht, ber Jurist burfte bei seinen Entschei= bungen von bem bestehenden Recht — und bas war bas kanonische trot der Reformation — nicht abweichen; er mußte treue Wache halten für die Anwendung dessel= ben, 101b) wenn es auch ein verlorner Posten gewesen wäre, auf dem er stand. Vielleicht hatte er durch bas Gewicht seines Rathschlags ben Kurfürsten bewegen kön= nen, mit einem Feberstrich bas kanonische Recht abzu= Allein bafür, daß er dies nicht that, sind wir ihm noch bankbarer, als für seine gewissenhafte Fürsorge für die Anwendung des geltenden Rechts. hatte er erkannt, wie es leicht sei, was die Vorwelt auf= gerichtet, nieberzureißen, baß es aber eine schwere, bie Anstrengung mehrerer Jahrhunderte erfordernde Aufgabe bleibe, den einmal in Verwirrung geratenen Rechtszustanb wiederherzustellen.

Bei ihm wie bei Luther war es die falsche Borsstellung: daß die Seltung des kanonischen Rechts in Deutschland überall auf die Autorität des Papstes zurückzusühren sei, welche Beide in entgegengesetzer Richstung zu ertremen Standpunkten hinführte: Luther war gegen das kanonische Recht des Papstes wegen, Schürpfür den Papst, des kanonischen Rechts wegen. Seitdem aber die Nachwelt erkannt hat, die Seltung des kanonis

215

ichen Rechts für bie nichtpäpftlichen Gerichte Deutschlanbs habe ihren Grund nicht in ber Autorität des Papstes, sondern in der thatsächlichen Aufnahme, die nur Ausbruck war ber gemeinsamen Ueberzeugung von ber Not= wendigkeit jener Aufnahme — seitbem sind auch jene Gegensätze versöhnt. Luther's Ahnung: bas kano= nische Recht werbe erst nach seinem Tode wieder recht emporblüben, ist in Erfüllung gegangen — ce ist ein evangelischer Jurist, dem wir die beste Ausgabe des Corp. iur. canonici verbanten —, bagegen ist seine Befürchtung, die evangelische Kirche möge baburch wieber unter die Herrschaft des Papstes fallen, nicht einge= treten. Wenn es aber Luther's That ift, die Kirche gereinigt und von bofen Auswüchsen befreit zu haben, so ist es Schurpfs That, bag er ber evange= lischen Kirche als Grundlage ihres Rechts ein Rechtsbuch erhalten hat, in welchem bie Erfahrung von mehr benn einem Jahrtau= send gesammelt ift. 102)

Shurpf hatte aus seinen Ansichten nie einen Sehl gemacht. Daher wurde er nicht bloß von Einigen seiner Zeitgenossen, sonbern auch von einem Theil ber Nach= welt für einen Papisten gehalten. Wollen wir als Renn= zeichen eines solchen gelten lassen, daß Jemand auf die Wiedervereinigung der driftlichen Kirche unter ein ge= meinschaftliches sichtbares Oberhaupt hofft, so ist Schürpf Papist gewesen. Dieß, aber nichts anderes, geht auch aus den Briefen Georg Wicel's 103) an Schurpf hervor, die man wohl benutt hat, um den obigen Vor= wurf zu rechtfertigen. — Nichtsbestoweniger aber wurde Schurpf ber evangelischen Sache keinen Augenblick untreu. In den Hauptlehren, besonders in der Lehre von ber Rechtfertigung stimmte er mit Luther überein; für bas, was als äußeres Unterscheidungszeichen ber Unhänger ber evangelischen Lehre gelten tann, ben Empfang bes heil. Satraments in beiberlei Geftalt, hat er ein sehr gründliches und gelehrtes Gutachten geschrieben und mit seinen Consilien im Jahr 1445 bruden lassen. 104) Melanthon, welcher mit Schurpf ftets in engster Freundschaft verbunden blieb, 105) hebt daher vielfach vor und nach seinem Tob seine große Glaubenstreue und Anhänglichkeit an die evangelische Sache, besonders sein Durchdrungensein von bem Glauben an die Rechtfer= tigung burch Gnade hervor. Zwar sei er in seinem Glaubensbekenntniß in einzelnen Punkten abgewichen, "boch habe er die Summa der gereinigten Lehre" gebilligt. 106) Und noch ein anderer Zeitgenoffe, ber Heraus: geber von Luther's Tischgesprächen Joh. Aurifaber ober Golbschmibt, bemerkt zu ber vorhinermähnten Stelle, wo Luther ben vermeintlichen Abfall Schurpf's beklagt, am Rand: "Nachher hat er sich beständiger als die ansehnlichsten gehalten." 107)

Bald nach Lu'ther's Tod war der schmalkaldische Krieg ausgebrochen. Die Schlacht bei Mühlberg (24. Apr. 1547) beraubte den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen seiner Kurwürde und Freiheit. "Da war unter allen Gelehrten Wittenbergs, erzält der Leibarzt Johann Friedrich's, D. Rateberger, nicht einer, der dem alten gefangenen Kurfürsten in seinem Elend und Betrübniß mit einer Trostschrift oder Brieslein ersucht hätte, ohne allein der alte Herr D. Hieron hmus Schürpf, der vortrefsliche Jurist daselbst, welcher doch

bei den andern in Verdacht war, als ob er ein Papist wäre. Solche Schrift hat dem Kurfürsten sonderlichen wol gefallen, und hat sich hoch gerühmet wegen des Trosts, den er daraus geschöpft und gefasset." 108)

Bei ber Annäherung Carl's V. hatte sich bie Universität Wittenberg verlaufen. Auch Schürpf hatte bie Stadt verlassen. Der Schmerz über bas Schicksal seines geliebten Fürsten, ber Unwille über bas undankbare Benehmen seiner Collegen, 100) andere Umstände bewogen ibn, ben Wünschen bes Kurfürsten Joach im II. von Brandenburg, welcher schon seit dem Jahr 1536 etwa Schurpf angegangen hatte, in seine Dienste zu treten 110), nachzugeben, eine Berufung nach Frankfurt a. D. anzunehmen und die Universität zu verlassen, wo er fast ein halbes Jahrhundert gelehrt hatte und solche Verehrung genoß, daß ber Rector ber Universität Caspar Creu= eiger in öffentlichem Anschlag den 1547 erfolgten Tob von Schurpf's Gibam, Loreng Boch, besonbers auch deshalb betrauert, weil baburch Schürpf, ber wegen des Anschens seiner Tugend und seines Alters als Vater bes ganzen akademischen Coetus gelte, betrübt werbe. 111)

Nur Weniges ist es, was ich von seinem Leben noch zu berichten habe. In Frankfurt lehrte er unter großem Zulauf 8 Jahre. <sup>112</sup>) Einen Auf als Assessor an das Reichs-Kammergericht lehnte er wegen vorzgerückten Alters ab. <sup>113</sup>) Vielc seiner Freunde, sein Bruder Augustin, <sup>114</sup>) seine Sattin waren ihm in die Ewigkeit vorangegangen. Was Wunder, wenn der Greis sich einsam und verlassen fühlt in der stürmischen, unheilvollen Zeit? Er beklagt die Spaltung in der Kirche, die Zerrissenheit des deutschen Vaterlandes: es betrübt ihn ties, ausländische Söldlingsheere auf deutschem Boden

Zu sehen Eindringlich führt er seinen Schülern die hohe Bedeutung des Juristenstandes in solcher Zeit, aber auch die schwere Verantwortlichkeit desselben vor Augen. Mit Rührung erinnert er sich der schönen Jugendzeit am grünen Neckar: das Bild seines alten Lehrers Ebinger steigt vor ihm auf, wie er in stiller Zeit, umgeben von tüchtigen Söhnen und blühenden Enkeln, den Sarten pflegt und der wohlverdienten Ruhe genießt. 115)

Doch auch Schürpf warb noch im letten Jahre seines Lebens die Freude, einen langjährigen Hausgenos= fen und Schüler, Johann v. Borken, später Prof. in Frankfurt, zu promoviren und an demselben Tag den neuen Dottor verehelicht zu sehen. 116) Seine verwitt= wete Tochter führte ihm in Frankfurt bas Hauswesen, eine andere Tochter war ihm schon vor 1539 "aus dem geführt braußen gestorben." 117) Von seinem Lanbe wahrscheinlich 1525 geborenen Sohn, Hieronymus, 118) habe ich nur die Nachricht auffinden können, daß er bem Vater burch gute Anlagen und Führung Freube machte und im Jahr 1544 eine Reise nach St. Gallen unternahm 119). Im October 1545 war er, wie es scheint als Stubent, in Leipzig und hatte einen unangenehmen Handel mit einem Polen, ber ihn thätlich beleidigte 120). Nach Melanthons Zeugniß überlebte er den Bater.

Brauche ich noch, um das Bild des Mannes zu vollenden, anzuführen, daß von seinen Zeitgenossen seine Frömmigkeit, seine Ernst, seine Ordnungsliebe, seine Wohlthätigkeit, seine kindliche Unschuld gerühmt wird 121), daß seine Gewissenhaftigkeit so weit ging, daß er die ihm von einem Fürsten angebotene Anwartschaft auf ein Lehen ausschlug, um nicht in sündliche Ansechtung zu fallen, den Tod des gegenwärtigen Inhabers zu

wünschen <sup>122</sup>) und daß er es nie über sich gewinnen konnte über's Blut Urtheil zu sprechen und einen Uebelsthäter zum Tod zu verdammen? <sup>123</sup>) Ja er war, wie Luther von ihm einst gerühmt hatte: ", der führsnehmsten und besten Juristen einer und dazu ein Christ" <sup>124</sup>).

Als er zum Sterben kam, wiederholte er öfter das Glaubensbekenntniß und ging muthig und heiter in jenes Land, von dannen Niemand wiederkehrt<sup>125</sup>).

Zu Frankfurt a. D. an dem Catheder des Juristencollegiums war noch Jahrhunderte lang das Bild eines stattlichen Greises mit eher hagerem als vollem Sesicht, großen, ernst= und klugblickenden Augen, dis auf die Brust herabwallendem Silberbart, zu sehen <sup>126</sup>). Die Umschrifft hieß:

"Suchst den frömmsten Juristen aus altvergangener Zeit Du, Siehe Dir Schürpf an" <sup>127</sup>).

In der Oberkirche zu Frankfurt a. D. aber bei'm Eingang von der Südseite 128) befand sich ein Denkstein. Darauf stand:

Hieronhmus Schürpf, beiber Rechte Doctor, segnete das Zeitliche im Jahr 1554 (am 6. Juni) in einem Alter von 73 Jahren und etlichen Mosnaten. 50 Jahre lang war er Lehrer der Rechte<sup>129</sup>).

Darauf folgten mehrere Distithen von Melansthon<sup>130</sup>).

Die Universität Frankfurt existirt nicht mehr; ihre Catheber sind vermodert. — Der Grabstein wurde bei einer Reparatur der Kirche zersägt und die Stücke versbaut <sup>131</sup>).

Möge das lebendige Andenken Schürpf's der Nachwelt heiliger sein, als ihr die Monumente waren, welche sein Gedächtniß den fernsten Zeiten überliefern sollten.

## Anmertungen.

Ueber die Quellen für die Biographie Schürpf's s. Bei= lage III.

- 1) Außerdem finden sich die Formen Schurps, Schurps, Schurps, Schurps, Schurps, Schurfs, Schurf und Schurps. Die meist sehr undeutliche eigenhändige Unterschrift des Ramens ist: Schuirpss. Die der Aussprache jedenfalls am meisten entspreschende Form "Schürps" findet sich bei Stumps, Schweizer Chronik (Zürich 1548) I. 8 S. 49 und in dem Bericht Joh. Keßlers aus St. Gallen bei Marheine de, Geschichte der deutschen Resormation I. SS. 320 ff.
- 2) Melanthonis Select. Declamatt. IIII. 119. C. R. XI. 917.
  - 3) Pauli Eberi Calendar. p. 140.
  - 4) Teuber, Oratio de vita Hieron. Schurffii.
  - 5) Nach Stinking, Zasius SS. 7. 8.
- 6) Bgl. über ihn Stinting a. a. D. SS. 23, 311 f. u a. Schreiber, Universität Freiburg I p. 181 cf. p. 138. Stobbe, Rechtsquellen II. S. 11 Not. 5. Die Zeitangabe im Tert stütt sich barauf, daß Kraft noch im Jahre 1500 als Rector und Canonicus zu St. Peter in Basel vorkommt (Stinting a. a. D.). 1502 aber geht Schürpf schon nach längerem Aufenthalte in Tübingen nach Wittenberg.
  - 7) Teuber l. l.
- 8) C. R. XXIIII. 263. Bgl. auch C. R. XXIIII. 528 539. XXV. 215. 269. XIX. 152.
- 9) Teuber 1. 1. Ebinger wird neben Georg Sims ler auch als Lehrer Melanthons genannt. Cf. C. F. Schnurreri Oratt. academ. etc. delectus posthumus. Ed. Paulus (Tub. 1828. 8) p. 50. Er bietet ein Beispiel der Vergänglichkeit

bes Gelehrtenruhmes, benn er stand bei seinen Zeitgenossen in hohem Ansehen. Bon ihm pflegten andere Doctoren zu sagen: "Non possumus omnes doctrina aequare Ebingerum." Bgl. Melanthon in Manlii Locor. commun. collectanea (Basil. 1562. 8) Vol. II. p. 453. Ebinger hieß eigentlich Pluklin (Plucklin) und war aus Ebingen. Er kommt als "Conrad Blucklin, genannt Ebinger, der alt" 1531 als Docretor. D. vor, 1532 als I. V. D. und Ordinarius in Tübingen. † Ansfangs 1532 nach dreiundsünszigsährigem Lehramt. Bgl. L. F. Hend in der Tübinger Zeitschrift für Theologie. Jahrsgang 1839 p. 68 Not. 4. Schnurrer l. l. p. 69.

- 10) Teuber l. l. Ioh. Lupsstich, Dr., kommt 1508 und 1509 als Anwalt des Bischofs von Augspurg beim Schwäbischen Bundesgericht vor. Bgl. (Harpprecht) Staats-aichiv. 3. Th. SS. 234 ff. 1507 war er zum Fiscal beim Reichskammergericht vorgeschlagen worden. Ibid. II. p. 189.
  - 11) Teuber l. l.
- 12) Nach Schnurrer l. l. p. 69 ist Schürpf schon in Basel zum Mr. artt. promovirt und zu Tübingen im Monat März 1501 in consortium magistrorum recipirt worden. Da jedoch Schürpf in die Wittenberger Matrikel als "magister arcium tuwingensis" eingetragen ist, bin ich bei der Ansgabe Teuders stehen geblieben. Ueber die Magisterpromotion in Tübingen vgl. Klüpfel, Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen. S. 18.
  - 13) Stinking, Zasius S. 25.
- 14) Nachweisungen bei Jürgens, Luthers Leben II. S. 185.
- 15) Die Anstellungspatente Stehelins und Vollants lasse ich in Beilage III. abdrucken. Ueber Vollant s. Schnurrer l. l. p. 68 Heyb a. a. D. S. 86. Strauß, Hutten S. 146.
  - 16) Bgl. den eigenen Bericht Schürpse in Beilage III. 2.
  - 17) Teuber 1. 1.
  - 18) Beilage III. 2.
  - 19) Beilage III. 2.

- 20) Histor. Lutheran. I § 96 Add. I i. f.
- 21) Beilage Ill. 2 i. f.
- 22) Abgebruckt bei Strobel, Neue Beiträge zur Literastur III. Bb. 2. Stück S. 57. Daraus entlehnt bei Grohsmann, Annalen (1792) 11. 79.
- 23) Abgebruckt im Codex Augusteus (Leipz. 1724 Fol.)
  1. 60. Anderer Theil 4. Capitel pp. 951 ff.
- 24) Nach Urkunden des Großherzogl. u. Herzogl. Säch= sischen Communalarchivs in Weimar R. O. Lit. RR. fol. 115. 116. und R. O. Lit. A. A. A. fol. 125.
  - 25) Königsberger Geh. Archiv l. Schrank, 20. Fach Nr. 101.
- 26) S. das Verzeichniß der Schriften Schürpfs in Beilage III.
  - 27) Tischreben. Ausg. Förstemann=Binbseil IIII. S. 525.
  - 28) Ebenbaselbst IIII. S. 480.
  - 29) Bgl. ebenbaselbst Illl. S. 512.
  - 30) Bgl. hierüber auch Teuber 1. 1.
  - 31) Rüfter in Seybels Icones p. 39 Not. 6.
  - 32) Melchior Adami Vitae Iurisconsultorum p. 212.
- 33) Schürpf beklagt im Jahr 1552 den Ted seiner Gattin (Melanth. Declamatt. [ed. 1564] Ill. 143) Er hatte mit ihr 40 Jahre gelebt (Teuber l. I. sin den Hallischen Beiträgen Il. S. 119]). Daraus rechtsertigt sich die Zeitzangabe im Text.
  - 34) Jürgens a. a. D. SS. 239. 254. 260 f.
- 35) Jürgens a. a. D. S. 261. Melanth. Declamatt 1111. p. 553. W. E. Tentel, Historischer Bericht vom Anfang und ersten Fortgang ber Reformation. (Leipz. 1718. 8) S 154.
  - 36) Teuber l. l
- 37) Manlii Collect. (ed. 1563) T I. p. 74. C. R. VI. 750. VII. 512. XXV. 169. 523.
  - 38) Teuber l. l.
- 39) Jäger, Carlstadt S. 487. Bgl. Jürgens a. a. D. SS. 232. 236.
- 40) Luthers Tischreben II. p. 421. S. jedoch auch Luthers Briefe (de Wette) I. 108.

- 41) Bgl. die wichtigen Urkunden bei Cyprian, Nützliche Urkunden I. SS. 460 ff. 11. 178 ff. 181. 184. 186. 199 ff. vgl. I. 519. ff. Bgl. Seibemann, Beiträge I. S. 39.
  - 42) Bgl. Beilage Ill.
- 43) Ich lasse den interessanten Brief Spalatins in Beilage Ill. in extenso folgen.
  - 44) Stinging, Zafius S. 218.
  - 45) Ebenbaselbst C. 225.
  - 46) Luthers Werke hreg. von Balch XV. 2231.
- 47) Bgl. im Allg. Teuber 1. 1. Luthers Briefe hrsg. von de Wette I. 603. Luthers Werke hrsg. von Walch XV. 2315. Henric. a Seelen, ICtorum qui Lutheranismo insigniter profuerunt TETPA (Col. 1730) N. 3 (Abgebruckt in den Hallischen Beiträgen a. a. D. pp. 171. 172).
  - 48) Teuber l. l. (Hall. Beitr. 11. S. 107.)
  - 49) Förftemann, Urfunbenbuch S. 16.
- 50) Luthers Werke (Wald) XV. 2332. ff. Bgl Jäger, Carlstadt SS. 219 ff.
- 51) Bgl. über biese Vorgänge Luthers Werke (Walch) XV. 2263. 2377. Jäger, Carlstabt SS. 248 ff. 277. Seibemann, Beiträge SS. 54 ff., namentlich Rot. 3.
- 52) C. R. I. 514. Luthers Werke (Walch) XV. 2367. Jäger a. a. D. S. 259.
  - 53) Luthers Werte (Wald) XV. 2386.
  - 54) Bgl. 3. B. C. R. I. p. 566.
- 55) Am 4. März 1522 war Luther zu Erfurt im Gasts haus zur hohen Lilie. Eine Anecdote über sein bortiges Bers weilen bei Rapeberger, Handschriftliche Geschichte über Luther und seine Zeit. Hrsg. von Neubecker (1850. 8.) S. 56. 57.
- 56) Bgl. Schweizer-Museum 1784 Jahrg. 11. St. 5. S. 385. Marheinede, Reformationsgeschichte 1. SS. 320 ff.
- 57) Die beiben Schweizer wurden in Wittenberg immastrikulirt am 18. März 1522 und zwar als:

Joh. Aihenarius d. s. Gallo dioc. Constan. 18 Mar-

- cij. Wolfgangus Fibularius de seto Gallo dioc Constan. 18. Marcij.
- Egl. Album acad. Viteb. ed. Foerstemann p. 109.
- 58) Der Briefwechsel findet sich in der Balch'schen Ausgabe von Luthers Werken Bb. XV. pp. 2383 ff.
  - 59) Cpprian II. SS. 264 ff.
- 60) Urfunden zu diesen wichtigen Streit im C. R. I. 457 ff. Nähere Ausführungen darüber behalte ich mir für andere Selegenheit vor.
- 61) Enthers Werfe (Walch) XV. 2508 vgl. mit X. 399 ff. Egl. Philippi Melanthonis de legibus oratio ed. Muther (Reg. 1860) p. 2 not. 3. cf. p. 14 not. 27. Melanthon. Declamatt. T. Illl. in praesat.
- 62) Beilage III. 3. 10h. Hannart war kaiserlicher Orator auf dem Reichstag zu Nürnberg 1524 (Sleidani Commentar. L. IIII. [Edit. Fracos. 1610] p. 95) und reiste dann mit einer wahrscheinlich Luther betreffenden Sendung des in Spanien befindlichen Kaisers an verschieden Höfen herum. Coprian Nütl. Urkunden II. S. 291 ff.
  - 63) Teuber l. l. Seckendorff ll. §. 36.
- 64) C. R. Ill. 119. sqq. Cf. Sleidan. l. X. p. 267 l. Xl. pp. 288 sqq.
- 65) Abolph Müller, Geschichte ber Resormation in ber Mark Brandenburg (1839) S. 295.
- 66) Luther sast 1538: "vor sieben Jahren". Tischreben II. 258.
  - 67) Marheinede Ill. 26.
- 68) Auslegung des 101. Psalms B. 5. Lutheis Werke (Wald) V. 1255. 1256.
- 69) H. Schürpf, Consilia cent. I. cons. 51. 52. cf. III. 15 n. 12. II. 50. III. 83. 58.
  - 70) Ibid. I. cons. 51. 52.
  - 71) Ibid. cent. I cons. 57.
- 72) Wahrscheinlich von Schürpf: "Conclusiones hae contra Digamiam sacerdotum Dei auxilio publice desendentur. anno 1528." (Abgedruckt in Lutheri Opp. [Ienens.]

- T. I [1579] Fol. fol. 496). Dagegen ließ Luther erscheinen: "Propositiones D. M. Lutheri De Digamia Episcoporum. Anno MDXXVIII." (Abgebruckt in Luth. Opp. Ien. I. fol. 496b sqq.) Bgl. auch von Ferne Tischreben IIII. 514.
  - 73) Cf. 3. B. Schürpf, Consil. III. 9.
  - 74) Cf. 3. B. Ibid. I. 1.
  - 75) Luthers Werke (Balch) X. 844 sqq. C. R. 1. 653.
  - 76) Tischreben III. 125.
  - 77) Tischreben III. 480 cf. C. R. II. 492. cf. 555. 573. 695.
  - 78) Bgl. im Aug. Tischreben IIII. 84. 104. 125. 491.
- 79) Tischreben II. 258. Cf. Ibid. IIII. 499 u. Luthers Werke (Walch) X. 829.
  - 80) Tischreben IIII. 528.
  - 81) Tischreben III. 84. 85.
  - 82) Tischreben cap. XLIII S. 88.
  - 83) Tischreben II. 352 ff. IIII. 533 f.
  - 84) Ibid. IIII. 531.
  - 85) Ibid. IIII. 505.
  - 86) Ibid. III. 319.
  - 87) Ibid III. 320.
  - 88) Ibid. c. XIX. §. 12.
  - 89) Luthers Werte (Bald) X. 831.
- 90) Cf. C. R. V. 285. Tischreben III. 500 sqq. S. ben IX. Vortrag bei Rote 74 sqq.
- 91) Dieser Sat ist angegriffen worden. Die Sache ist aber so bekannt, daß es kaum einer Widerlegung bedarf. Statt vieler Citate verweise ich auf Strobel, Beiträge zur Literatur 2c. 2. Bb. 2. Stück S. 481. Bgl. auch Crucigers Brief vom 15. Febr. 1544 im C. R. V. 313.
  - 92) Luthers Briefe (de Wette) V. 626.
- 93) Luthers Werke (Walch) X. 830 vgl. mit Tischresten III, 491 ff. Bon der Predigt schreibt Melanthon an Camerarius: C. R. V. 293. Cf. auch ibid. V. 310. Die Ansgaben über den Tag der Predigt schwanken. Nach Tenpel, Historischer Bericht 2c. S. 146 in der Note wurde sie am ansbern Sonntag nach Epiph. (20. Jan. 1544) gehalten.

- 94) Damit ist wohl vorzugsweise Melchior Kling gemeint.
- 95) Ich lasse bieß Schreiben in Beilage III nach bem im Weimarer Communalarchiv befindlichen Concept abbrucken.
- 96) Luthers Werke (Walch) X. 830. Luthers Briefe (de Wette) V. 613 ff.
- 97) Bgl. Muther in der Ztschr. für historische Theologie hreg. von Niedner Jahrg. 1860 SS. 461 466 und SS. 467—469.
  - 98) Marheinede IIII. S. 344.
  - 99) Tifchreben IIII. 513. 522.
  - 100) Teuber l. 1.
  - 101) Schürpf, Consil. I. 57.
- 101b) Ein Beispiel wie schon 1522 gerade hierüber Differenzen entstanden s. in Luthers Briefen (de Wette) II. 269.
- 102) Die Thatsache erkennt auch J. H. Boehmer, Ius eccl. protest. 1. Il. §§. 60. 63 an, wenngleich er über ben Werth ber Erhaltung bes fanon. Rechts als Grundlage bes Protestantischen Kirchenrechts anberer Meinung ift. Den Ginfluß Henning Bobes auf die Erhaltung bes kanonischen Rechts überschätt Boehmer und nach ihm fast alle Reueren. Als Göbe ftarb (1521) war bie Frage kaum aufgetaucht. Ueber= haupt zeugt es von argem Digvertennen ber Berhaltniffe, wenn man Göbe zu einem protestantischen Juriften machen will. Er stellte sich, wie oben berichtet wurde, bei ber Frage um bie Gültigkeit ber Publikation ber papftlichen Bannbulle auf bie Seite Luthers, aber lediglich aus juriftischen Gründen, benn Eds Publication war burchaus ungeschickt uub formlos. Sonft aber wollte er von ber Reformation nicht viel wissen und bas erkannte Luther auch recht wohl.
- 103) Ueber die sehr selten gewordene Sammlung der Briese Wicels vgl. Strobel, Beiträge. 2. Bb. 1. Stück, S. 243. 244. Ich benutte das Eremplar der Kgl. Bibliothek in Königsberg i. Pr. An Schürpf gerichtet ist im 1. Buch: "Apologeticon ad I. S. D. in Saxonia scriptum. An. 1531; im 2. Buch ein Brief aus Fach (1531) mit der Ueberschrift: D. H. S. S. P. und ein Bries: "Fachae IIII. April. anno

- 1538. I. S. Wer diese Briefe verstehen will, muß auch die interessante und in vieler Beziehung richtige Classisticung und Schilderung der damaligen Religionsparteien lesen, die Wicel im 4. Buch im Briefe an B. A. gibt.
  - 104) Schürpf, Consil. P. 52 cf. I. 51.
- 105) Der Stellen, in welchen Melanchthon Schürpfs rühmend und in Freundschaft Erwähnung thut, sind zu viele, um hier aufgezählt zu werben. Ich citire nur C. R. XXIIII p. 406. 443. 837. 876.
  - 106) Teuber 1. 1.
  - 107) Tischreben II. 258. Not. 2.
- 108) Ratebergers Hanbschriftl Geschichte (Reubeder) S. 188 ff.
  - 109) Rateberger a. a. D.
  - 110) Beilage III.
- 111) Scripta publ. Viteberg. I. 185. CR. VI. 435. 461. 462.
  - 112) Teuber l. l.
- 113) Schürpf war 1548 zum Affessor für den sächsischen Kreis dexte lat. ernannt, erschien aber nicht zur Eröffsnung des Gerichts (Septemb.). Bgl. Barthol. Sastrowens Leben, hrsg. von Mohnike. II. 589. 599.
- 114) Geb. 6: Jan. 1495 zu St. Gallen, † 9. Mai 1548. Paul Eber Calendar. p. 167. Egl. über seinen Tod CR. VI. 899. 902. 903. 904. 905. 906. Soripta publica 1. 209. Bon dem seiner Zeit sehr berühmten Mediziner existiren handschriftslich noch einige Werke: "Quorundam particularium morborum theoria et practica  $15^{45}/_{47}$ " und ein anderer "Tractatus medicus." Egl. Irmischer, Handschriftencatalog der Erlanger Bibliothek, S. 230.
- 115) Ju der Schürpf angehörigen Rede De legum iusticia et disciplinae praestantia (1552) in Melanth. Select. Decll. III. p. 143. vgl. C. R. Xl. pp. 1016 sqq.
- 116) Oratio de reverentia legum gehalten bei ber Prosmotion Johann's v. Borcken a. 1353. Sel. declamatt. IIII. pp. 101. sqq. C. R. XII. pp. 12 sqq. besonders p. 18.

- 117) Schreiben Gregor Brücks an den Kurfürsten von Sachsen aus dem Jahr 1539 im Weimarer Communalarchiv R. A. (sonst unverzeichnet).
- 118) In diesem Jahr ist Hieronymus Schürpf iun. von seinem Oheim Augustin, der damals Rector war, in die Wittenberger Matrikel eingetragen. Album (ed. Foerstemann) p. 126.
- 119) Melanthon gab dem Jüngling ein Empfehlungsschreiben an Joachim Badianus mit. Dasselbe ist für das Verhältniß Schürpfs zu Melanthon so wichtig, daß ich hier eine Stelle daraus mittheile:

"Hanc autem epistolam dedi ad te adferendam Hieronymo Schurff, filio Iurisconsulti civis vestri, Hieronymi Schurff, cum ut de mea erga te voluntate ad te scriberem, tum vero ut illum tibi commendarem. Patrem Hieronymum non ex illa forensi turba pragmaticum esse ducito, sed similem veteribus illis Leliis, aut Papiniano aut Ulpiano. Nam et vis ingenii in jeo est excellens, et non solum Iurisconsultorum doctrinam didicit, sed cum natura insit in eius mente, ut de Isocrate inquit Plato, philosophia, hanc et adolescens amavit et docuit philosophica, et adiunxit doctrinam Christianam, quam et praeclare intelligit, et morum pietate sequitur. Tantaque in eo gravitas est et iustitiae observantia, ut suis virtutibus doctrinam ipsam ornet — C. R. V. pp. 432. 433.

- 120) Zarnke Acta Rectorum p. 290.
- 121) Von vielen Anechoten, die von ihm erzählt werden, verweise ich bloe auf einige: C. R. XXIII. 406. 443. 837. XXV. 876. Manlii Coll. II. p. 308 (ed. 1573) u. a. Jürgens a. a. D. S. 227. Bgl. im Allg. Teuber l. l.
- 122) Teuber l. l. Bgl. Schürpfs Consil bei Modestin. Pistoris Consil. I. pp. 82 sqq.
  - 123) Tischreben IIII. 160.
  - 124) lbid.
  - 125) C. R. XXIIII. p. 395.

- 126) Ein Bilb von ihm in Seibels Icones hreg. von Küfter (Berlin 1751).
- 127) "Priscos vide Iuris peritos: vix magis pium videbis. Schurpsio". Bgl. Hallische Beiträge II. S. 124 in ber Note.
- 128) Spieder, Geschichte ber Stadt Franksurt a/D. l. Th. (1853) p. 134.
- 129) HIERONYMVS SCHVRFFIVS I. V. D. DECSSIT ANNO MDLIV. CVM VIXISSET ANNOS LXXIII. ET ALI-QVOT MENSES ET INTERPRETATVS ESSET LEGES ANNOS L.
  - Bgl. Becmann, Notit. Acad. Francof. c. 7. p. 180.
  - 130) Doctor erat Iuris praestans Hieronymus arte lustitia, ingenii viribus atque fide Schurfiadum de styrpe, satis quae clara per Alpes Helveticas numerat secula multa Patrum. lura enarravit lustris bis quinque nec ullus Ostendit fontes dexteritate pari. Consiliis rexit fidis populosque Ducesque: Lumen enim iuris temporis huius erat. Hunc etiam sapiens Caesar dignatus honore est Carolus, Imperii qui modo sceptra tenet. Quae leget veniens aetas monumenta reliquit Multorum studiis proderit iste labor. lustitiae esse Deum fontem quia noverat ipsum Vt recte nosset maxima cura fuit. lustificaque fide capiens tua munera Christe Solius est cuius parta cruore salus: Vera luce Deum agnovit, precibusque vocavit Et rectae sidei congrua vita fuit Ipsius hoc tumulo requiescunt molliter ossa Vivit conspectu mens fruiturque Dei. Cf. Becmann l. l. Hallische Beiträge ll. p. 124. C. R. X. 623.
  - 131) Spieder a. a. D.

## VII. und VIII.

## D. Johann Apel.

I.

Von der Jugendgeschichte Johan Apels weiß ich wenig zu erzählen. Nach Georg Anbreas Will1) ist er geboren zu Nürnberg im Jahre 1486, also brei Jahre nach Luther, zwei Jahre vor Ulrich von Hutten. Sein Vater, ebenfalls Johann, gehörte allem Unschein nach einer jener ehrenhaften und thätigen Bürgerfamilien an, welche noch heute die ehemalige Reichsstadt zieren. Wir werben einen Bruber Johann Apels kennen lernen: Nicolaus (ober Claus) Apel, der sich als "Duchmacher vnd burger zu Nürmberg" unterschreibt 2). Eine Schwe= ster ber beiben Männer war mit bem in ber Reforma= tionsgeschichte bekannten Prediger Dominicus Schleupner verheirathet3); eine andere mit Arnold Wenk, einem tunstreichen Gold = und Silberschmied 4). Das alles deutet auf wolhäbige und anständige Verhältnisse in bem väterlichen Haus Johann Apels hin. Den Grund zu seiner gelehrten Bildung hat er vielleicht auf der Sebaldusschule seiner Baterstabt gelegt.

Als im Herbst 1502 die neue Universität Witten= berg eröffnet werben sollte, sagte ber sechszehnjährige Jüngling von der Straße, die nach Norden führt, den ragenden Thürmen von St. Sebalb und St. Lorenz Valet; in Begleitung einiger Landsleute burchwanderte er die anmuthigen Gefilde Frankens, die wildromanti= schen Thäler und Schluchten bes Thüringer Walbes, in Wittenberg kam er noch rechtzeitig an, um am 18. Dt= tober ber feierlichen Einweihung ber Universität beizu= wohnen. Die einundvierzigste Inscription in das Album ber neuen Hochschule lautete: Ioannes Appell nurmber-Gleich darauf sind die Nürnberger Johann und Heinrich Dratzieher, Leonhart Heß sowie Erhardt Walter aus Windsheim eingezeichnet. Da unter ben Immatrikulirten die Lehrer der Universität sich befinden und den Studirenden vorstehen, läßt sich wol sagen, daß Apel zu den ersten der in Wittenberg inscribirten Studenten zählt. Wir nehmen daher aud, an, daß er als Festgenosse bei ber solennen Inauguration die Er= öffnungsrede des vielgewanderten und weitberühmten Humanisten Hermann v. d. Busche anhörte, daß er in dem glänzenden Zuge, welcher von der Burg nach der Allerheiligenkirche sich bewegte, die junge Studentenschaft mit vertrat, daß er hier andächtig dem Hochamt bei= wohnte und der frommen Predigt des Lic. theol. Ni= colaus Schreitter von Coburg ein aufmerksames Ohr lieh.

Die Festlichkeiten rauschten vorbei, die Vorlesungen begannen. Wollen wir sehen, in welchen Hörsälen wir den jugendlichen Studenten zu suchen haben. Der Sitte der Zeit gemäß hat er sicher nicht sofort zu einem Fachsstudium sich begeben, sondern vorerst allgemeinere Auss

bildung vor den Cathebern der Artisten — so nannte man die Mitglieder der heutigen philosophischen Facul= täten — gesucht. Da gewahren wir vor Allem ben muthigen Hermann v. d. Busche, ber als "artis oratorie atque poetice lector conductus 6)" über griechische und römische Schriftsteller las, ferner Nicolaus Marschalk?), der zur Förberung seiner humanistischen Bestrebungen eine eigene Druckerei in seinem Hause hielt. Auch bem späteren berühmten Juristen Hieronymus Schürpf begegnen wir8), welcher bamals für zwei "Lectiones in philosophia" bestellt war und "am morgen hora sexta maiorem logicam Aristotelis nach ausle: gung vnd mainung Doctoris Subtilis Scoti genant Ind hora tertia nachmittag in libro de celo et mundo Ind de generatione et corruptione" las, wie er denn auch die erste "Disputation in artibus" in Wittenberg abhielt9).

Bekam so unser Apel durch Hermann v. d. Busche u. A. den Anstoß zu eleganten humanistischen Studien, so mußte er anderntheils doch auch noch den mittelalterlichen scholastisch-formalen Lehrgang kennen lernen, gegen welchen eben damals die deutschen Humanisten in jugendlicher Frische einen ritterlichen Kampf begonnen hatten. Wittenberg war zwar bestimmt, für letztere eine feste Burg und ein Sammelplatz zu werden, aber es vergingen von Stistung der Universität doch immer noch siedenzehn Jahre dis Luther im Verein mit einigen Freunden darauf antragen konnte, die Thomistischen Lectionen ganz abzuthun und anstatt der Thomistischen Logik Opid's Metamorphosen zu lesen, "angesehen, daß an der schotistischen und tertualischen Logik genug wäre" 10).
Scotus blied vorläusig damals noch in Ehren, dis auch

ihn Melanthon durch seine Dialektik von den Cathedern verdrängte.

Soll ich die sturmbewegte Zeit des geistigen Kamspfes, in welche die Studienperiode Johann Apel's siel, schildern? Soll ich sie herausbeschwören jene wanderslustigen und thatendurstigen Geistesritter, wie sie in leichter Beweglichkeit mit neu entdeckten blanken Waffen einen kecken Streich nach dem andern auf die in plumper undeholsener Mönchskutte schwerfällig sich vertheidigenden Anhänger des Alten führen? Ich verzichte dasrauf. Ueber den Antheil, den Johann Apel an den Bewegungen hatte, kann ich nichts beibringen, und eine allgemeine Darstellung der Zeit zu geben, liegt außerhalb meiner Ausgade. Daß aber Apel sich in dem lebendigen Getreibe rüstig mitbewegte, dafür bürgt seine enge Verzbindung mit mehreren Hauptgliedern der Humanistenspartei, die ich bald zu nennen haben werde.

Sleichzeitig mit Apel wurde in Wittenberg immatrikulirt: Georg Burkhard (Georius borkhardus) aus Spalt 11), bekannter unter den Namen Georgius Spalatinus. Spalt liegt wenige Meilen von Nürnberg und Burkhard war auf der Sebaldusschule dieser Stadt erzogen. Vielleicht schon dort, jedenfalls aber in Wittensberg, wo Angehörige derselben Gegenden (obwohl keine förmlichen Landsmannschaften eristirten) naturgemäß sich zusammenhielten, schloß Apel mit Spalatin Freundschaft. Das Einzige, was ich aus der Jugendzeit Apels als Thatsache noch anführen kann, ist, daß er mit Spalatin in Brieswechsel stand. Ein am 19. April 1516 aus Leipzig geschriebener Bries Apels ist uns erhalten 12). Darin wird der Freundschaft Spalatins, welcher damals schon großen Einsluß am Kursächsischen Hof besaß, Pets

rus Schabe Mosellanus und ein gewisser Dionhstus empsohlen. Nur der Erstere ist bekannt, sein Ruhm als eleganter Philologe und Redner, als vielanregender Docent ist heute noch nicht verklungen. Er wirkte seit 1513 in Leipzig. Apel nennt ihn seinen Lehrer 13). Aus einer Andeutung aber schließe ich, daß Apel auch als Schüler des von 1514 — 1517 für griechische Literatur in Leipzig angestellten Engländers Richard Erocus sich bekannte.

Doch hier entsteht die Frage: War Apel, der im Jahre 1516 schon dreißig Jahre zählte, immer noch Student? Die Versuchung "Ja" zu sagen, ist stark, benn bei bem Mangel an anbern Quellen ist ber Um= stand, daß Apel Mosellan seinen Lehrer nennt, allerdings von Gewicht. Allein es ist zu bedenken, wie es bamals gar nicht selten vorkam, daß auch Männer reiferen Al= ters, die schon selbst docirten ober Staatsämter beklei= beten, nochmals die Hörsäle berühmter Universitätslehrer frequentirten. Namentlich fingen häufig lesende Magistri artium erst nach längerer Lehrthätigkeit an, die Auditorien ber Juristen zu besuchen. Bielleicht daß Apel als Magister legens in Leipzig sich aufhielt und nicht nur seinen juristischen Studien, benen er sich damals jeden= falls schon gewidmet hatte, oblag, sondern auch aus besonderer Neigung seine humanistische Bilbung vervoll= kommnete. Eine Spur beutet an, daß jene ihn vorher schon nach Erfurt geführt habe.

Wissen wir so von den äußeren Verhältnissen Johann Apels während seiner Lehrzeit so gut wie nichts, so sind wir doch so glücklich, ziemlich genau den Gang und die Richtung seiner Studien schildern zu können. Dazu hilft uns eines seiner späteren Bücher, nämlich die in Form eines Dialogs verabfaßte Isagoge in quatuor libros Institutionum diui Iustiniani. Die Personen bes Dialogs sind Sulpitius, Albericus, Sempronius, unter dem Namen Sulpitius aber führt Apel zweiffellos sich selbst redend ein.

Uns interessirt zunächst eine Stelle 14), in welcher Sulpitius erörtert, welche Vorbilbung erforberlich sei, um mit Nuten an bas Studium ber Jurisprubenz heranzutreten. "Es ist nicht genug, sagt er, bag ein solcher Neuling Grammatik aus Alexander Gallus kenne, sonbern er muß auch in ber Geschichte tüchtig bewanbert sein und wissen zu welchen Zeiten bie einzelnen römischen Raiser regierten, unter wem ein Jeder der Römischen Juristen respondirte, welches die Amtsbefugnisse des Brators und der übrigen Magistrate waren. Dazu muß er mit den Comodien bes Terenz, ben Schriften bes Cicero, Sallust, Livius, Quintilian und anderer ausgezeichneter Autoren, denen ich Erasmus von Rotterbam und andere heutige Celebritäten beigefelle, sich nicht fruchtlos bekannt gemacht haben. Auch barf er die griechische Literatur - nicht ganz vernachlässigen, wenn er ein tieferes Eindringen in dieselbe nicht erstreben kann ober will. Denn es sind sehr viele Stellen ber Justinianischen Rechtsbücher, die johne solche Kenntniß unverständlich bleiben . . . . . Dann soll er nicht unerfahren sein in der Dialektik, er lerne fleißig befiniren und richtig eintheilen, nicht aber treibe er jene ängstliche Dialektik des vorigen Jahrhun= berts, die bis vor kurzem herrschte . . . . Mathematik . aber, Rhetorik und Poesse begreife ich unter ber gram= matikalischen Vorbilbung (reinen Schulbilbung), so baß ich von einem Hörer der Jurisprudenz eine tüchtige, so zu sagen enchklopäbische Vorbildung verlange, benn solche

zusammenhängende Einsicht in viele wissenschaftliche Disciplinen ist für einen Rechtsbeflissenen unerläßlich."

Besaß Apel selbst, als er zum Studium der Jurissprudenz sich begab, die Vordildung, welche er hier von einem angehenden Juristen fordert, so muß er manches Jahr auf dieselbe verwendet haben. Es war damals nicht so leicht, wie heute, sich in den Besitz eines umfangreichen Wissens zu setzen. Den meisten Universitätslehsrern jener Zeit ging dasselbe ab. Apel wünscht zwar, daß vor Allem die Docenten eine umfassende gelehrte Bildung besitzen möchten, wo dieß aber nicht der Fall, da müßten wenigstens die Schüler sie zu erwerben suchen: "Denn wir lernen nicht Alles von den Lehrern, vielmehr ist nöthig, daß wir durch sleißige Lectüre autodidactisch das Meiste erreichen."

Dieß beutet barauf hin, daß Johann Apel felbst in ber geschilberten Weise Autobidact war. Wenn auch humanistische Lehrer ihn angeregt hatten, so wirkten dieselben bamals noch zu vereinzelt, als daß an Durchmachen eines vollständigen Lehrkursus im heutigen Sinn zu benken gewesen wäre. Und was ben juristischen Unterricht jener Zeit betrifft, so konnte er nicht einmal ben Anstoß zu frischer geistiger Thätigkeit geben. Lehrer und Studenten standen auf unglaublich niedriger Bildungs= Die Letteren anlangend, ist es interessant, bem idealen Bild gegenüber, welches Apel von einem wol= vorbereiteten Rechtsstudiosen entwirft, den Zustand ten= nen zu lernen, in welchem die Mehrzahl in Wahrheit Apel selbst schreibt im Jahr 1535 15): sich befand. "Bisanher haben wir dermassen in iure studirt, bas vnter breissig gelarten iuristen nit einer ein rechten lateinischen brief schreiben kann. wie wol got lob bie iungen gesellen

sich numals vnterstehen vorhin latein, barnach iura zu= studiern, vnd sünderlich zu Wittenberg. das mag man dem melachthon bangken. wie wol auch nit alle." kannt ist die Erzählung Ulrichs v. Hutten von einem Studiengenossen in Pavia, der, als einmal der berühmte Rechtslehrer Jason von Manno nach vielen anderen Ci= taten fortfuhr: "Et Alexander de Imola ac sequaces" sich zu seinem Nachbar mit der Frage wendete: "Wer ist der Sequaces?" 16) Als Spalatin die Absicht hatte, sich ber Jurisprubenz zuzuwenden, schrieb ihm Mutian 17): "Latinus inter barbaros versabere." Wir bürfen baber wol annehmen, daß durchschnittlich ben bamaligen Rechtsstudenten selbst eine nothdürftige Kenntniß der la= teinischen Sprache abging, geschweige benn, daß sie in ben anderen Wissenschaften, die Apel ihnen empfiehlt, bewandert gewesen wären.

Und von wem und wie wurden solche Schüler un= terrichtet? Durch das Einbringen der fremden Rechte in Deutschland waren die gelehrten Juristen wichtige Leute geworben: in ben Rathen ber Fürsten und Städte, bei Besandtschaften, in den Gerichten, sowohl als Urtheiler, wie als Sachwalter, waren sie unentbehrlich. Sie saßen bie halbe Zeit ihres Lebens auf dem Pferd oder im Wagen, um von Termin zu Termin, von Verhandlung zu Verhandlung zu eilen: für ruhige wissenschaftliche Beschaulichkeit blieb keine Zeit. Praktiker maren Alle, die Meisten handwerksmäßige Praktiker, welche geistlos nach traditionellen Formularen arbeiteten, aber routinirt genug bas Getriebe bes geschäftlichen Berkehrs beherrschten, nur Wenige Männer, welche an bem großen Werk ihrer Reit, der wunderbar umgestaltenden und doch nicht völlig zerstörenden Verarbeitung des einheimischen Rechtsstoffs mit

Römischer Wissenschaft, in vollem Bewustsein schafften. Als Lehrer aber waren die Letteren nicht mehr werth als die Ersteren. Wer eine Lectura, d. h. eine Professur, hatte, erklärte eben die wenigen Tage der Woche, an denen er "sich heimisch hielt", einige Stellen der aus= ländischen Quellen, so gut er es konnte. Aus einem handschriftlichen Verzeichniß der zu Wittenberg vom 24. August bis zum 25. December 1519 gehaltenen juristischen Lectionen 18) ist ersichtlich, daß von sämmtlichen Docenten täglich 6 Stunden angekündigt waren, daß aber in der That bloß in det Zeit vom 17. October bis zum 11. November bes Tags 4 ober 3 Stunden regel: mäßig gelehrt wurde, während außerdem wochenlang bas Lesen ganz unterblieb ober nur hin und wieder mit einer ober zwei Stunden des Tags fortgesett wurde. Docenten waren meist auswärts, einer hatte längere Zeit in Erfurt, zwei andere bei den Herzogen von Mecklen= burg zu thun, die Studenten mußten daber feiern. Da= bei war, wie schon angebeutet, die Behandlungs= und Lehrmethobe ber Wissenschaft rein eregetisch; doch nicht fo, daß auch bei aller Unfähigkeit ber Docenten die Lecture der Quellen selbst einen erfrischenden Gindruck auf bie Buhörer hatte machen können, vielmehr murben geiftlos und ermübend über wenige Worte endlose Commentare fortgesponnen, welche in den Formen der scholastischen Dialektik, in Notationen, Positionen, Oppositionen, Definitionen, Ampliationen, Limitationen 2c. sich fortbeweg= ten und überall mit massenhaften Citaten gelehrt aufgeputt waren.

Doch hören wir unseren Apel einen Lehrer jener Zeit und sein Collegium schildern. 19) Der junge Stustent Sempronius eilt mit einem mächtigen Folianten

unter bem Arm in die Vorlesung eines berühmten Doctsors. Albericus ein älterer Jurist kommt entgegen und fragt: Wohin? Da, in das Auditorium der Rechtslehsrer, entgegnet Sempronius. Also zu dem celebren Prosessor, sagt Albericus, der den vornehmsten Leuten, ja selbst Fürsten surchtbar ist. Ja, erwidert Sempronius, zu ihm, der einmal einem über seine Aussührungen zu Sunsten eines Gegners erzürnten und mit seiner Unsgnade drohenden Fürsten die Antwort gab, er wolle sich bemühen, Sr. Hoheit sortan ein ungnädiger Doctor zu sein, wozu sich auch bald Gelegenheit bot, da der Fürst seine Hülfe suchen mußte, die aber erst nach langem Bitzen und nachdem drei Boten geschickt waren, gewährt wurde.

Weiter entwickelt sich folgendes Gespräch:

Alb. Wie viele Jahre studirst du die Rechte?

Sempr. Jahre? Noch nicht einen ganzen Monat.

Alb. Welches Pandektenfragment erklärt jest der Professor seinen Hörern?

Semp. Die Lex, welche mit den Worten beginnt, Si non sortem im Pandektentitel de condictione indebiti (Fr. 26 d. C. I.)

Alb. Ah! jene dunkle und schwierige Stelle.

Sempr. Ja so muß es wohl sein, Albericus! Ich bin in diesem Auditorium blind und taub; aber doch nicht so eigentlich taub, ich höre die einzelnen Worte, verstehe aber nichts von Allem, was geredet wird, gerade so als ob ein Sarmate predigte. Denn zuerst weiß ich nicht, was das Wort sors bedeutet und der Professor, da er über die Anfangsworte der Lex sich verbreitete, hat es nicht erklärt . . . . Dann, wenn der Docent von Civil- und Naturalobligationen redet und zwischen

beiden ängstlich unterscheibet, ferner wenn er von ignorantia iuris et facti spricht, verstehe ich so viel, wie nichts. Was usura centesima sei habe ich bei Andreas Alciat gelesen, boch stimmt bessen Erklärung nicht mit der des Accursius und unseres Professors. Ueberdem, wenn der Verfasser der Pandektenstelle von condictio spricht, redet der Professor lediglich von conditio . . . . Die obsequia libertorum und die operae vermengt er so, daß er sich nicht scheut die obsequia operas obsequiales zu nennen . . . Dann bringt er unendlich viele Worte vor, die ich nicht verstehe: Stipulation, Acceptilation, Präscriptio, Novatio u. s. w. Ich verzweifle fast daran, in dieser Wissenschaft es zu etwas zu bringen und es möchte besser sein nach Hause zurückzu= kehren und gar nichts zu thun, als hier mit allem Schweiß nichts auszurichten.

Albericus ermahnt ben besperaten Sempronius standhaft auszuharren und auf einem fürzeren und bef= seren Weg eine Grundlage für juristische Studien zu legen, nämlich die kaiserlichen Institutionen bei dem da= für öffentlich angestellten Docenten zu hören. Sempronius entgegnet: Ich war wiederholt auch in den Vor= lesungen dieses Mannes und trug da noch weniger da= von als bei dem, von welchem wir eben sprachen. Denn ber Institutionarius erklärt ben S. Praeterea de actionibus (§ 31 I. de actt.), bei welcher Stelle er, wie mir erzählt wurde, schon länger als einen Monat ver= weilt. Guter Gott, wie vieles höre ich ba, was ich nicht verstehe: Actiones bonae sidei, actiones stricti iuris, actiones arbitrariae, restituere, exhibere, so Ivere, debere, actiones in rem, in personam, Publiciana, Serviana, Hypothecaria, arbitrium iudicis,

officium iudicis, letteres balb als nobile, balb als mercenarium, balb als inhaerens actioni, balb als non inhaerens bezeichnet, bann noch vis, metus, dolus. Alles übrige der Art könnte, so viel ist es, selbst den geschwätzigen Fabius ermüden (wie Horaz sagt); es heißt, daß es schon in das fünfte Jahr gehe seitdem der Professor seine öffentliche Institutionenerklärung ans sing und es steht zu befürchten, daß er dieselbe innershalb eines Jahres noch nicht zu Ende bringen werde.

Die Schilderung Apels ist keineswegs übertrieben. Die sechs= ober siebenjährigen Institutionenvorlesungen versehlten ihren Zweck und wurden deshalb nur von Wenigen gehört, die Pandektenvorlesungen ließen sich ohne Vorbereitungscollegium nicht verstehen. Wer daher wirklichen wissenschaftlichen Trieb in sich hatte, mußte sich autodidactisch bilden, indem er an das Studium von Alciat, Budeus und Zasius sich begab, wie denn auch Apel seinen Sempronius öfter versichern läßt, er habe das ober jenes aus einem der drei genannten Autoren gelernt.

Der Gedanke liegt nicht fern, daß Apel, als er Jurisprudenz zu treiben begann, mit ähnlichen Schwiesrigkeiten zu kämpfen hatte, wie Sempronius, ja es mögen sogar bestimmte Persönlichkeiten sein, die er bei seiner Schilderung des Pandektisten und Institutionarius vor Augen hatte. Es war wol ein Privatlehrer der Institutionen, von dem er unter der Maske des Sulpitius sagt 20): "Ich hatte als Jüngling einen in Bezug auf das, was zu den ersten Ansangsgründen gehört, sehr gewissenhaften Lehrer." Bei der Ruplosigkeit der öffentlichen Institutionenvorlesungen geschah es nämlich häusig, daß einzelne Studenten, die vielleicht schon seit

Jahren sich vergeblich abgemüht hatten, zu füngeren etwa noch als Mgri. artium öffentlich nur philosophica lesenben Lehrern sich begaben und sich von diesen Institutionen privatim vortragen ließen, jedoch so, bag bas Absolviren der ganzen kaiserlichen Institutionen innerhalb Jahresfrist besonders ausbedungen wurde. — Möge dem sein, wie ihm wolle, wir sehen: auch seine juristische Bildung mußte Apel zum großen Theil autobidactisch Dazu war Energie und kein geringer sich erwerben. Aufwand geistiger Kraft erforderlich, besonders da er den Humanisten sich angeschlossen hatte, welche auf die ba= malige Schuljurisprudenz mit großer Verachtung herabsahen. Hutten vermochte es bekanntlich nicht ben Edel, welchen ihn der "Accursische Abspnth" verursachte überwinden. 21) Ebenso erging es Coban Hesse: verkaufte eines schönen Morgens zu Leipzig die juristi= schen Bücher, welche ihm der Bischof Hiob von Pomesanien zu Riesenburg angeschafft hatte, und warf die Beschäftigung mit Jurisprubenz bei Seite. 22) Mutian 23) schreibt von der Schuljurisprudeng: "Es ift kein Zeichen von Talent, Geschmack und Gelehrsamkeit jenen Kristram zu kennen." Zwar war für eine elegantere, an bie humanistischen Stubien sich anschließenbe Jurisprubeng die Bahn durch Alciat, Zasius und Budeus ge= brochen, allein bag bie wiffenschaftlichen Errungenschaf= ten jener Männer nicht so bald Gemeingut werben konn= ten, baran war vorzugsweise eben jene verkehrte Lehr= methobe schuld, die wir kennen lernten. Die Mehrzahl ber Humanisten, auch berjenigen, welche selbst Juriften waren, wie z. B. Mutian ließ, es bei bem Raisoniren über die Jurisprudenz jener Zeit bewenden, ohne baran zu benten, die Ergebnisse ber philologischen und histo-

rischen Studien, welche mit Borliebe betrieben wurden, der Rechtswissenschaft zu Gute kommen zu laffen und durch Reform ber wiberwärtigen trabitionellen Methobe, ber ganzen Disciplin einen eleganteren Charakter zu geben. Ja es kam wol vor, daß Leute, die auf einer Seite als Vorkampfer bes Humanismus auftraten, auf ber anbern als barbarische Schuljuristen erscheinen unb felbst ihr gutes Latein verläugnen, wenn sie sich als solche zeigen 24). Johann Apels geistige Beanlagung bulbete eine solche Zerfahrenheit nicht, er konnte nicht in zwei Gestalten balb im Prachtgewande des Königs, balb in ben zerfetten Lumpen bes Bettlers erscheinen, es war bei ihm eine Nothwendigkeit, daß ber Humanist auch ben Juristen burchbrang. Wol wurde er gerabe beshalb von einigen seiner Parteigenossen für nicht ganz voll angesehen, aber er war zu einheitlicher Durchbildung und voller Reife des Scistes gelangt. Wir finden ihn 1519 in Würzburg, er schreibt von bort an Goban Heffe und läßt den Augustinerprior Johann Lange zu Erfurt, Justus Jonas sowie Johannes Draconites grüßen (f. Beilage IIII); 1520 verkehrte er wieber zu Wittenberg und Leipzig. Melanthon schreibt im Februar jenes Jahres an ben breslauer Theologen Joh. Heß aus Nürnberg 25): Es grußen Dich alle Deine Freunde, vorzüglich Dominicus Schleupner, Johann Apel, Ulrich Pinber und Hermann Tulich. Förstemann 26) erzält, Apel habe bamals in Wittenberg juristische Vorlesungen gehalten. Ich habe bafür eine sichere Quelle nicht auf= finden können. Ein Brief Ulrichs von Hutten vom 4. Juni 1520 an Petrus Mosellanus, worin er Apels burch Mosellan ihm zugekommenen Gruß erwidert, wurde erst fürzlich bekannt 27).

Vielleicht hatte Apel schon seit längerer Zeit ein Würzburger Canonicat, denn es geschah häufig, daß Domherrn sich zu weiterer Ausbildung auf berühmte Universitäten begaben. Go ist ber obengenannte Domi= nicus Schleupner am 7. April 1519 als Canonicus ecclesiae Vratislaviensis in die Wittenberger Matrikel eingetragen 28) und am 6. Januar besselben Jahres wurde Johannes vom Stein zum Altenstein "Canonicus Herbipolensis" ebenbaselbst inscribirt 29). erkennen aus letterer Thatsache, daß zwischen ber schönen Hauptstadt des Frankenlandes und Wittenberg eine gewisse Verbindung bestand. Es lassen sich bafür auch weitere Belege beibringen. Der im Sommer 1504 in Wittenberg immatrifulirte 20), 1517 ebendaselbst zum Doctor beiber Rechte promovirte 31) Nicolaus Kind von Hildburghausen war Canonicus im neuen Münster zu Würzburg bis er 1525 Pfarrer und Superintendent zu Eisfeld wurde, wo er am 1. October 1549 starb 32). Außerdem finden sich zahlreiche Inscriptionen von Stubenten aus der Diöcese Würzburg im Album der Uni= versität Wittenberg. Der Zusammenhang erklärt; sich dadurch, daß ber seit 1495 regierende Bischof von Würz= burg und Herzog zu Franken Lorenz von Bibra ein den freieren geistigen Regungen seiner Zeit sehr geneigter Mann war 33). Er nahm Luther, als biefer 1518 nach Heidelberg reiste, liebreich auf und unterredete sich mit ihm freundlich. Kurz vor seinem Tob (6. Febr. 1519) schrieb er an ben Rurfürsten von Sachsen, er solle ja ben frommen Mann D. Martinus nicht wegziehen lassen, denn ihm geschehe Unrecht. Der Nachfolger Lorenz von Bibra's, Conrad III. von Thüngen, war ebenfalls ein Freund und Beförderer humanistischer Bilbung und

stand sogar mit Erasmus in Briefwechsel 34). Unter den Canonikern Würzburgs aber sinden wir Männer, wie die beiden Fuchs, Friedrich Fischer und Johann Apel.

Friedrich Fischer war ein begeisterter Freund huma= nistischer Studien und vertrauter Genosse von Ulrich von Hutten. In den Jahren 1516 und 1517 hatten Jacob Fuchs der Jüngere, Friedrich Fischer und Hutten zu Bo= logna auf einem Zimmer gewohnt 35). Friedrich Fischer war es, der Hutten nach dessen Rückkehr nach Deutsch= land die Abschrift von Laurentius Balla's Schrift über die erdichtete Schenkung Constantins anfertigte, welche Hutten zum großen Schaben des Papstthums 1517 herausgab 36). Später als Hutten, aber auch noch im Jahr 1517, vielleicht nachdem er mit Crotus Rubeanus, ber als Begleiter junger Ebelleute aus bem Hause Fuchs eben damals nach Italien gekommen war, zusammenge= troffen, kehrte Fischer nach Würzburg zurück. Von dort ist ein von ihm am 20. Januar 1518 geschriebener, an Wilibald Pirckheimer — mit welchem er durch Cochleus Vermittlung schon von Italien aus in Verbindung getreten war 37) — gerichteter Brief batirt 38). Zu An= fang des Jahres 1519 scheint er zu Mainz oder Frankfurt sich aufgehalten zu haben und aus berselben Zeit ist ber interessante Brief Huttens an ihn, worin berselbe seine Sehnsucht nach häuslicher Ruhe und Familienglück zu erkennen giebt 39).

Dies ist es, was ich von dem Mann zu berichten weiß, dessen Lebensweg jetzt mit dem unseres Apel zussammentrifft 40).

Der ehrliche Chronist des Hochstifts Würzburg Jos hann Reinhard 41) berichtet unter dem Jahr 1523:

"Bu biesen zeiten waren zwei Chorsberren zum neueni Münster, Herr Johann Apel von Nürnberg, und Herr Friedrich Fischer von Heydingsfeld bürtig, beyde Doctores, gelehrte und geschickte männer, Advocaten an allen gerichten." Wir besitzen wenn ich nicht irre noch ein Probutt bieser abvokatorischen Praxis von Apel und Fischer. Denn eine in ber Bibliothet bes Königlichen geheimen Archivs zu Königsberg i. Pr. (MS. 36) bewahrte handschriftliche Sammlung von Formularen zu Urkunden über Rechtsgeschäfte aller Art — wie sie Ab= vokaten jener Zeit sich anzulegen pflegten — ist jeden= falls zu Würzburg zu Beginn bes 16. Jahrhunderts an= gefertigt, ba Ortsbezeichnungen sowie Zeitangaben zu dieser Annahme hindrängen, ja mehrere Urkunden sind bes Stifts zum neuen Münster ent= bem Archiv nommen und lassen so im Berein mit bem, was ich ferner zu erzälen haben werbe, noch eine weitere Schluß= folgerung zu.

Bischof Conrab nahm Fischer und Apel zu Räthen und es arbeiteten dieselben täglich auf der Canzlei. "Die beiden Doctores, berichtet Reinhard, waren mit einsander in sonderer verwandniß, D. Apel hatte seine wonung im hof Ollingen, D. Fischer im hof gegen der kellneren zum neuen Münster über." Als Canoniker waren sie, obwohl sie die Priesterweihe nicht empfangen hatten 42), zum Cölibat verpslichtet. Friedrich Fischer aber hatte, wie unser Würzburger Chronist meldet, "ein fräulein von Maynt mit ihm hieher bracht, die hielt er erstlich heimlich ben ihme." Apel solgte diesem Beispiel bald nach. Eine Nonne des Klosters St. Marr aus abeligem Geschlecht 43) hatte sein Herz gefesselt, er nahm sie ebenfalls zu sich. Wie lange diese Berhältnisse ge-

heim gehalten wurden, läßt sich nicht bestimmen. Frühjahr 1523 wurde die Sache burch Anstrengung von Widersachern der Doctoren ruchbar. Von Fischer namentlich wurde behauptet, er halte die Chefrau eines Andern bei sich 44). Da war die Zeit gekommen, offen hervor= autreten. Die Doctoren "singen an öffentlich zu sagen, fie sagen im ehelichen ftand und angezeigte fraulein waren ihre ehweiber." Eine Einsegnung der Ehen war, wie es scheint, weber bei Fischer noch bei Apel erfolgt: die beiden Juristen recurrirten auf die canonistische Lehre von den sogenannten sponsalia clandestina, wonach eine She durch bloßen consensus und hinzutretende copula carnalis perfect wird. — Nun entstand aber "ein gemein, offen geschrei in ber ganten stadt" und bie Sache kam vor Bischof Conrad. Da gerade bamals alle Bande kirchlichen Gehorfams zu zerreißen brohten, und namentlich Mönche und Nonnen haufenweise ihre Klöster verließen 45), mußte ber Bischof einschreiten, immer aber ging er, wie wir anerkennen muffen, zunächst gelinde genug vor. Er ließ Apel auffordern, die Ronne ihrem Kloster zurückzugeben. Dieser war bazu keines= wegs geneigt, entgegnete vielmehr, die Ronne sei seine Chefrau. Darauf citirte ber Bischof Apel vor sich auf den Frauenberg. Er stellte ihm vor, daß er als Bischof dem Papst zu Gehorsam verpflichtet sei und daher Apels Unternehmen nicht ungestraft hingehen lassen könne. "Mich wundert auch, schloß er seine Anrede, wie ihr euch das fleisch und ein wenig zeitliche lust überwinden lasset." Apel entgegnete, nicht aus Antrieb fleischlicher Luft, sonbern lediglich zur Beruhigung seines Gewiffens habe er so gehandelt wie geschehen. Uebrigens bitte er seine Antwort schriftlich stellen zu burfen. Dieg murbe ihm gestattet. Tags barauf gab er in lateinischer Sprache eine längere "Defensio pro suo coniugio" ein. Er habe, sagt er, nicht als der Erste eine für unerlaubt geltende She öffentlich eingehen wollen. Daß er heimlich mit seiner Sattin abgeschlossen, ohne Zeugen, obwohl im Beisein des Gottes Christus, deshalb könne ihn Niemand anklagen. Aber da nach Gottes Rathschluß die Sache durch Bemühung seiner Segner ruchzbar geworden sei, so dürse er als frommer Mann und Christ nicht läugnen, möchten auch der Kömische Priester und der Kaiser es aufnehmen, wie sie wollten. Letztere verwarf er als Richter in dieser Sache, da sie offenbar dem Evangelium und Christus entgegen sein würden; nur dem Sewissen des Bischoss möge er die Entscheidung überlassen.

Die weitere Aussührung zielt bahin ab, bem Bischof zum Bewußtsein zu bringen, daß, wo menschliches Recht. Gottes eigener Satzung widerstreite, die letztere vorgehe. Das Cölibat aber sei wider das Naturgesetz und führe zu den schmählichsten Auswüchsen. Das unsittliche Leben der Geistlichen wird erwähnt, von den Ordensleuten heißt es: Taceo ea, quae siunt in monasteriis, quae pudet et audire et proloqui." Bei den meisten seiner Behauptungen stützt sich Apel auf Schriftstellen. Segen Ende des Schreibens sagt er: "Slaube, verehrungs-würdigster Bater in Christo, wenn der Herr David durch den Propheten Nathan gewarnt hat, oder sollte Dir der Bergleich zu anmaßend erscheinen, wenn er Balaam (sic) durch die Eselin gewarnt hat, so warnt er Dich jetzt durch Apel."

Nach Eingabe dieser "Defensio" verflossen etwa 14 Tage ohne daß der Bischof gegen die Doctoren etwas

unternommen hätte. Die Pfingstwoche war ruhig verslausen als Montags nach dem Trinitatisseste (1. Juni) Nachmittags der bischössliche Fiskal Caspar Pfister Apel und Fischer, die nebst ihrem Freund Jacob Fuchs dem Jüngeren und anderen Räthen auf der Kanzlei arbeisteten, herausrief, sie verhaftete und durch die bereit stehenden Stadtknechte unter Zusammenlauf des Volksüber öffentliche Pläte und Straßen nach dem Frauensberg abführen ließ 46). Hier wurden sie "in den Grund eines tiesen Thurms geworfen" 47).

Während dieses vorging hatte Jacob Fuchs der Jüngere die Kanzlei verlassen, war nach Fischers Wohnung geeilt, wo er dessen "Fräulein" von dem Geschehenen in Kenntniß setzte. Schnell begab sich Letztere auf
einem heimlichen Verbindungsweg nach Apels Hof. Mit
kurzen Worten beredete sie die ehemalige Nonne zur
Flucht und als der Fiskal vom Frauenderg zurücktehrend an Fischers Haus kam, bemerkte er nur noch den
sich entsernenden Fuchs, drinnen sand er das leere Nest.
Jacob Fuchs siel in Ungnade dei dem Bischof, wurde
vor dem Kapitel verklagt, sand es aber sür gut, durch
Entsernung sich weiterer Versolgung zu entziehen. Er
lebte mehrere Jahre bei Verwandten, dis er 1526 auf
seine Präbende resignirte 48).

Auch Jacob Fuchs der Aeltere, welcher für gewöhnlich in Bamberg, wo er ebenfalls ein Canonicat hatte,
sich aushielt, war den Doctoren "anhängig". Seben damals war er nach Würzburg gekommen und da er zu
Sunsten von Apel und Fischer sprach, setzte ihn der Bischof in Anklagezustand. Fuchs erklärte vor dem Capitel, er wolle schriftlich antworten. Am 10. Juni gab
er eine längere (später auch gedruckte) Schrift über das ehelose Leben der Geistlichen ein. Er rieth dem Bischof, der Sache wol und ernstlich nachzudenken, die beiden Gefangenen aber auf freien Fuß zu setzen. Dieß hatte keinen Erfolg. Vielmehr merkte Fuchs, daß es sicherer sei, sich nach Bamberg zurückzuziehen, wo er später auf seine Canonicate verzichtete und heirathete. 49)

In Nürnberg war die Verwandtschaft Apels durch die Nachricht von seiner Einkerkerung in große Aufregung versetzt. Besonders scheint der Bruder Apels, Nicolaus, sich der Sache angenommen und die nun darzustellenden Verhandlungen energisch betrieben zu haben. 50)

Raiser Karl V. befand sich bamals in Spanien; sein Bruder, Erzherzog Ferbinand war Reichsstatthalter; das Reichsregiment hatte seinen Sit in Nürnberg. An dieses wendeten sich nun Apels "Muter, brüder, schwester, Schwäger vnd andere Freund" mit einer Supplication, worin sie ben Hergang erzählen und sich auf ben Beschluß bes Reichstags zu Nürnberg vom 6. März 1523 berufen, wonach es rücksichtlich ber Personen geistlichen Standes, "wo sich die wurden verheiraten — — beh ber straffe ber Gehstlichen recht, nemlich verwürkung ber Gehstlichen personen, privilegien, pfründen, frepheyten vnnb anderer difer zeht, billig bleyben sollte. Solchen Beschluß habe ber Bischof von Würzburg mit faßen helfen und bas Reichsregiment möge boch bafür forgen, baß auch gegen die Gefangenen berselbe zur Anwendung gebracht und ihnen ihre Freiheit wiebergegeben werde. 51)

Schleunigst erließ das Reichsregiment ein Mandat an den Bischof. <sup>52</sup>) Es wird ihm, da es dem Reichs: abschied entgegen sei, "mit solcher scherpff und straff" gegen Apel und Andere zu verfahren, aufgegeben, den Ersteren sofort freizulassen. Der Bischof gehorchte nicht. Zwar hatte er die Gefangenen aus dem Thurm nehmen und in ein ansständiges Semach auf dem Frauenberg, welches vormals Bischof Lorenz v. Bibra bewohnt, bringen lassen, allein er antwortete unter dem 14. Juni dem Reichsregiment: Er habe, um ein abschreckendes Beispiel zu geben, hanz deln müssen, wie geschehen, und sei entschlossen nach Vorsicht der geistlichen Rechte wider die Sefangenen zu verfahren. 53)

Es erfolgte nunmehr eine sehr behutsam abgefaßte Eingabe an das Regiment nicht blos von Apels, sondern von "beder verhafften personen freundschafft." Als be= sondere Beschwerbepunkte wider den Bischof werden her= vorgehoben: Die absichtliche Publicität ber Berhaftung, bie anfänglich harte Haft, endlich eine unter bem Bor= wand ber Inventaristrung vorgenommene Haussuchung bei ben Doctoren. Bei letterer seien alle ihre Schriften, unter benen auch Heimlichkeiten ber Familien sich befunden, eröffnet burchgegangen und zum Theil mithin= weggeschleppt worden. Wolle der Bischof nach Maßgabe bes kanonischen Rechts wiber bie Doctoren verfahren, so tonne man das nicht hindern, einstweilen aber seien die= selben wiber Recht und Billigkeit im Gefängniß. bitte beshalb, bem Bischof mit Nachbruck aufzugeben, baß er die Gefangenen "freh vnn on entgeltnuß fürberlich" ledige, "in allen standt wieder restituire", ferner nicht strafe, ihnen auch "jrer erlittenen schmach vnd jnturien halben, billige widerlegung" angebeihen laße. 54)

Ein nun folgendes Mandat des Reichsregiments vom 20. Juni entsprach nicht ganz dem Antrag der Imploranten, gab aber dem Bischof auf, die Verhafteten freizulassen und deutete darauf hin, es sei wohl am Besten, sie ganz zu begnabigen. 55)

Auch diesen Besehl respectirte der Bischof nicht, so daß die Verwandtschaft endlich auf Erlaß eines Pönalsmandats antrug. 56) Diesem Petitum wurde nur in beschränkter Weise deferirt, indem das Reichsregiment unter dem 5. Juli dem Bischof auslegte, innerhalb dreier Tage die Gefangenen zu entlassen, bleibe er ungehorsam, so wisse man "darauff weiter hilff und proceß" gegen ihn nicht abzuschlagen. 57)

Dieses Mandat kam, wie es scheint, in Würzburg an, als schon ein Schreiben des Bischoss concipirt war, welches unter dem Datum "Freitags nach Kiliani 1523" ausgesertigt ist. Bischos Conrad entschuldigt seine Hand-lungsweise dadurch, daß bei Gelegenheit der Inventarissirung der beweglichen Habe der Inhaftaten sich viele Bücher und Schriften gefunden hätten, welche den Bersboten des Papstes und Kaisers "hoch entgegen" seien. Nunmehr komme nicht sowohl der Nürnberger Reichsabschied als das Wormser Edict vom 8. (eigentlich 26.) Mai 1521 in Anwendung. 58)

Von demselben Datum, wie das ebenerwähnte, ist ein anderes Schreiben des Bischoss, welches auf das obige Mandat Bezug nimmt, also erst nach Eingang desselben concipirt ist. Darin wird ausdrücklich hervorzgehoben, das Verbrechen der Doctoren sei nicht "eine schlechte Ehenehmung", sondern sie hätten sich solcher Vergehen schuldig gemacht, die im Nürnberger Abschied nicht mitbegriffen seien, nämlich der Verachtung der Concilienschlüsse und Sebote der Kirchenväter, der Anhängigsmachung an die "verdampte Lutherische Lehre." Da nun Apel und Fischer als geistliche Personen der kirchlichen

Jurisdiktion ohne Mittel unterworfen seien, stehe dem Reichsregiment kein Eingriff zu, der Bischof schreite vielmehr als iudex ordinarius vor und habe bereits den Fall Päpstlicher Heiligkeit vorgetragen, deren Bescheid zu erwarten sei. 59)

So wenig es nach biesem officiellen Schreiben ben Anschein hat, als ob der Bischof geneigt sei nachzugeben, bennoch war er schon auf einen anständigen Rückzug be-Aus einem Privatbrief eines Mitglieds Reichsregiments, D. Wof von Düren ("Thurn"), an den bischöflichen Marschall Hennt Truchses (dat. Dienstags nach Margaretha) 60) ersieht man, daß es Conrad III. nur darauf ankam, seine Autorität und seinen Ruf zu wahren, er verlangt, es möge ein Weg gefunden werden, der ihn, sobald er die Doctoren unentgeltlich frei= laße, vor der üblen Nachrede sichere, er habe Unrecht ge= than und nur gezwungen basselbe wieder gut gemacht. Die Verwandtschaft der Doctoren ließ sich bewegen, dem Wunsch des Bischofs entgegenzukommen. Sie wendete sich unmittelbar an ihn mit einer seine Gnabe anrufen= ben Bittschrift 61).

Dieß hatte den Erfolg, daß durch den bischöflichen Fiscal im Beisein mehrerer Räthe den Sefangenen ersöffnet wurde, sie sollten "vrphet thun", ihre Pfründen und Behausungen verlassen, sich aus dem Stift Würzsburg begeben u. s. w.

Wahrscheinlich fürchteten Apel und Fischer, die Form der Urphede werde eine solche sein, daß darin ein Widersruf gefunden werden könne, denn sie antworteten: "Iha, sie seien Christen, denen dann das Wort Gottes zuuersthädigen gepür, auch hab sie Christus gelehrt, auch gesbotten, alle ding auff Erden zunerlassen, allein im nach-

zuuolgen, Derhalben wöllen sie bewilligen in alles bas sie begeren, zeptlichs belangend, Aber das wort Sottes zuwiderrüffen, ober dem wöllen sie lehb ond leben lassen" <sup>62</sup>).

Darauf blieb es bei ber Haft. Die Verwandten waren gezwungen, sich nochmals an das Reichsregiment zu wenden. Tropdem daß die Doctoren, führen sie aus, in Alles gewilligt, was der Bischof verlange, beraube sie berselbe immer noch ihrer Freiheit. Es werde daher dringend um endlichen Erlaß eines Pönalmandats gebeten, damit der Bischof die Sefangenen unter einer "gewonlichen vryhet, die jhnen jhrs gewissens halben, auch an jhren ehren nit verletzlich sep,"freigebe, auch mit fernerer Strafe nicht beschwere §3).

Jest endlich bequemte sich Bischof Conrad zur Rach-Am 26. August 1523, nachbem bie Haft aiebiakeit. fast drei Monate gebauert hatte, führte der Fistal die Gefangenen von dem Frauenberg herab in ihre Höfe. Sie mußten Chorrocke anziehen und in bas Consistorium folgen. Hier erhielten sie einen Plat vor ben Schranken angewiesen und der Fiskal proponirte wider sie articuli privationis. Auf biese folgte bejahende Ginlaffung ber Inculpaten, die Antworten waren mannhaft und bestänbig, auch vertheibigten sie ihr Bekenntniß mit einigen "allegationes ex Paulo et evangelio". Die Urpheben wurden vorgelegt und unterschrieben. Darin versprachen die Angeklagten ihre Pfründen zu verlassen, "die gefäng= niß und was sich darunter verloffen, nimmermehr zu rächen, des Stiffts ewig urpheben sein und bleiben, acht tage nach geschehener privation in ihren höfen (sich) zu enthalten . . . . und darnoch von stund an aus bem Stifft" fich zu entfernen u. f. w. Apel ftellte zwölf, Fischer breizehn Bürgen für das Bersprechen. Dann wurde von ihnen, wie von ihren Bürgen die Urphede noch besschworen.

Der geistliche Richter Johann v. Guttenberg, Domsbechant und Vicarius in spiritualibus, verschob das Urstheil bis auf den nächsten Gerichtstag. Apel und Fischer aber wurden einstweilen freigegeben, begaben sich in ihre Höfe, verkauften ihre Fahrniß und vertrugen sich mit ihren Gläubigern.

Donnerstag am 27. September ertheilte Johann von Guttenberg das Erkenntniß in eigener Person. Die beiden Chorherren wurden ab officio et beneficio privirt, ihre Präbenden durch Bischof Conrad frei verliehen. Nach Ausgang von acht Tagen aber zogen Fischer und Apel aus Wärzburg <sup>64</sup>).

Sie konnten immer noch zufrieden sein, mit einem blauen Auge davonzukommen. Denn in demselben Jahr wurde zu Dresden Heinrich Kelner von Mitweide, der eine Nonne entführt hatte, enthauptet, gespießt und über den Salgen gesteckt 65), 1526 aber wurde zu Würzsburg ein entlaufener Mönch, welcher den lutherischen Prädicanten gespielt, geheirathet und an dem Bauernstrieg Theil genommen hatte, lebendig verbrannt 66).

Reinhard erzält, Apel und Fischer hätten sich von Würzburg nach Wittenberg begeben. Ich bezweiste das und habe Grund anzunehmen, sie seien nach Nürnberg gegangen. Aus jener Zeit ist wohl der Brief Melansthons an Hieronymus Baumgärtner, worin er Apel und Vischer ehrerbietigst zu grüßen bittet <sup>67</sup>).

In Wittenberg hatte man von den Vorgängen in Würzburg bald Kunde erhalten. Die Defensio Apels war vielleicht durch Vermittlung von Jacob Fuchs dem

Aelteren an Crotus Rubeanus gelangt. Dieser schickte sie an Luther, der sie mit einem einleitenden Schreiben <sup>68</sup>) an Crotus drucken ließ. Das lettere beginnt mit den Worten: "Ich sende dir, bester Crotus, die Defensio unseres Apel gedruckt zurück. Denn das verdiente die so fromme, freimüthige und gelehrte Apologie".

Man bachte bamals baran, Crotus als Dekan ber Allerheiligenkirche nach Wittenberg zu rufen. Allein ber Plan scheiterte und Crotus begab sich in die Dienste bes Hochmeisters des deutschen Ordens Markgraf Albrecht von Brandenburg 69). Letterer befand sich seit 1522 in Deutschland, war 1523 in Nürnberg, wo er neben Anderen auch Lazarus Spengler und Osiander kennen lernte, besuchte 1524 Wittenberg 70), und hielt seinen Hof zu Ansbach. Außer Crotus warb er um jene Zeit auch Paul Sperat 71) und Andere zu Dienern an. Crotus wie Sperat begaben sich im Laufe des Jahres 1524 nach Königsberg 72). Noch in demselben Jahr erschien daselbst, vielleicht von Crotus besorgt, ein Wieberabbruck ber Defensio Apelli mit dem Vorwort Luthers. Es ist berselbe um so merkwürdiger, als er zu ben ersten in Königsberg gedruckten Büchern gablt 73), seine Seltenheit aber ist so groß, daß es mir bisher nicht gelingen wollte, ihn zu Geficht zu bekommen.

Um später nicht nötig zu haben, den Zusammenshang wieder zu unterbrechen, will ich gleich hier bemersten, daß auch Friedrich Fischer, der wahrscheinlich gleich nach der Vertreibung aus Würzburg, in markgrästich Brandenburgische Dienste getreten war, dem Hochmeister Albrecht nach Königsberg folgte. Es war das die Zeit, wo jener große Fürst den gewagten Schritt that, das Ordenskleid abzulegen. Er nahm am 10. April 1525

das Land Preußen von der Krone Pohlen als erbliches Lehen. Da galt es, wie nach anderen Richtungen hin, so auch in rechtlicher Beziehung sich festzuseten. halb knüpfte Albrecht damals mit mehreren tüchtigen Juristen Berbindungen an. Giner berselben, D. Bipertus Schwob von Buchen 74) weiß fast dreißig Jahre nach= ber sich ber Rathschläge und Beredungen noch zu ent= sinnen, so nach der "driftlichen Veränderung" durch "Dr. Fischer, Crotum selig" 75) und andere auf des Herzogs Befehl stattfanden, um zu untersuchen, wie der Herzog und die Krone Pohlen "sich zu schützen hätten". Auf bas Einzelne weiß er sich zwar nicht mehr zu er= innern, aber es seien die Acten über die "Jura und Gerechtigkeiten der Krone Pohlen" sowie über die ge= pflogenen Ratschläge und Beredungen in der Herzoglichen Canzlei verblieben. Daß Fischer im Jahr 1525 schon in Königsberg war 76), ergiebt sich aus einem Schreiben Schwobs vom Tag Allerheiligen 1525, worin er sagt, er habe behufs seiner Uebersiedelung nach Preußen den Markgrafen durch Dr. Fischer um einen freien Passbrief" bitten lassen. Ob Fischer bamals schon die Kanzler= mürde bekleidet habe 77), oder ob er erst später dazu befördert wurde, lasse ich dahin gestellt sein.

Doch nun zurück zu Apel. Er hatte sich mit guten Empfehlungen an Kurfürst Friedrich versehen, in Wittensberg als Doctor legens niedergelassen und begann über "Einiges aus den Digesten" zu lesen <sup>78</sup>). Durch die Vertreibung aus Würzburg hatte er bedeutende Vermösgensverluste erlitten, so daß er sich in dürstigster Lage befand <sup>79</sup>). Da starb zu Beginn des Sommersemesters einer der jüngeren besoldeten Rechtslehrer, D. Johann Schwertseger aus Meissen, der im Jahr 1521 dem als

Kanzler des Herzogs Heinrich zu Sachsen abgegangenen D. Wolfgang Stehelin succedirt war. Die sofortige Wiederbesetzung ber Stelle war notwendig, benn bie Jus ristenfacultät zu Wittenberg war seit einigen Jahren in Verfall gekommen. Nach dem Tod Henning Göbe's (21. Januar 1521) war, nachbem Mutian abgelehnt hatte, Lie. iur. Justus (Jodocus) Jonas aus Erfurt gerufeu worden. Dieser aber war nicht zu bewegen, die mit der Probstei an der Allerheiligenkirche stiftungsge= mäß verbundene Hauptlection des canonischen Rechts zu übernehmen. Nach langen Verhandlungen hatte man ihm gestattet Theologische Vorlesungen zu halten, boch nur unter ber Bedingung, daß er von feinem Ginkom= men jährlich 20 Gulben abgebe, um bamit einen Lehrer bes canonischen Rechts zu besolben 80). Mit bieser geringen Summe ließ sich eine Neuberufung nicht bewertftelligen, beshalb übernahm Schwertfeger neben seiner Lectura in Digest. vet. auch bie Lectura in Decretalibus 81). Doch scheint er nicht bazu gekommen zu sein, wirklich Vorlesungen über kanonisches Recht zu halten. Die Universität berichtet unter bem Rectorat Schwerts fegers (Wintersemester 1522/23) an Kurfürst Friedrich 82): "Im rechtenn wurdt in Cobice (von Hieronymus Schürpf) und Digestis (von Christian Baier und Schwertfeger) gelesen, aber Decretales, Sextus 83) unb Instituta sind bisher verblieben, were von nothe bie selben und sonderlich Instituta, die man gar nicht ge= raten mag, widder in irn swand (Schwung) zu bringen". So waren nach Schwertfegers Tob bloß noch übrig ber Legent in Codice D. Hieronymus Schürpf und ber Le= gent in Dig. nov. Christian Baier, ber spätere Kur= sächsische Kanzler. Beibe waren treffliche Männer unb

berühmte Praktiker, aber das Lesen betrieben sie lässig und ganz in der alten traditionellen Weise. Wollte man die juristischen Studien nicht ganz liegen lassen, so war es nötig, tüchtige und frische Kräfte anzuwerben. Dieß war aber damals nichts Leichtes, denn die hervorragens den Talente fanden in den Cabinetten der Fürsten oder in den Räten der Städte leicht ein Unterkommen, wo ihnen eine glänzendere und einträglichere Laufbahn besvorstand.

Jener Zeit hatte Spalatinus bei bem Kurfürsten ben Bortrag in Universitätsangelegenheiten. wendete sich Luther in einem Schreiben vom 11. Mai 1524 84) und schlug Apel unter Schilberung seiner traurigen Lage für die erledigte Professur vor. "Was ist es nötig, heißt es, daß ich dir den Mann empfehle, du kennst ihn ja und weißt, daß er nicht blos geschickt ift für die Lectur, sondern auch fromm und christlich gesinnt". Interessant ist der Brief auch darum, weil er zeigt, wie der Kursächsische Hof, so lange Kurfürst Fried: rich lebte, immer noch bedenklich war, wenn es galt, An= bänger und Beförberer ber Reformation zu unterstüten. Luther schreibt: "Wenn bas Weibchen Apels ein Hinberniß ist, ihn öffentlich anzustellen, so kann er ja unter einem fremden Namen lehren und die Besoldung ihm beimlich gereicht werden. Aber ich sehe nicht ein, was es nüten sou, daß Ihr immer maskirt handelt, da nichts= bestoweniger die Gegner Euch vorwerfen und es mit Recht thun können, daß Ihr Reper begünstigt und un= terhaltet". Auch Justus Jonas und Andere 85) unterstütten Apel und so erhielt er benn die Lectura in Digest. vet. mit einer Jahresbesolbung von 40 fl. 86); außerbem übernahm er die Lectura in decreto und decretalibus, wofür ihm Justus Jonas jährlich 20 fl. absgab 87). Auch für Wiederbesetzung der Lectura Institutionum wurde gesorgt, indem Lic. Benedictus Pauli— ein Mann dessen Fähigkeiten nicht sehr bedeutend gewesen zu sein scheinen — mit einer Besoldung von 40 fl. angestellt wurde 88).

Noch in bemselben Jahre wurde Apel zum Rector der Universität für das Wintersemester  $15^{24}/_{25}$  erwählt. Er inscribirte als solcher seinen Landsmann Conrad Mauser (21. Dec.) \*9), der nachmals ebenfalls als Rechtslehrer an der Universität Wittenberg wirkte \*96). Das Rectorat Apels war in so fern von Bedeutung, als während desselben die Umgestaltung des Gottesz dienstes in der Stiftskirche Allerheiligen zum Abschlußkam \*91). Pelanthon brauchte in einem Brief an Spazlatin die Zeitbestimmung: "Pridie Thomae (20. Debr.) Cos. Apello" \*92).

Kaum hatte Apel die Scepter den Händen des Mesticiners August Schürpf übergeben, als am 5. Mai 1525 Friedrich der Weise starb. Sein Bruder Johann der Beständige war den resormatorischen Ideen mehr geneigt und zu entschiedenerem Handeln entschlossen, wie sein Vorgänger. Unter ihm durste Manches geschehen, was man vorher aus Rücksicht auf Kurfürst Friedrich noch vermieden hatte. Ringsum tobte der Sturm wilder Resvolution, aber Kurfürst Johann ließ sich nicht irre machen, mit sester Hand wußte er auf der einen Seite die verdrecherischen Bestredungen eines Münzer und Ansberer niederzuhalten, auf der anderen die gottbegeisterten Resormatoren zu schirmen, deren Panier er offen emporhielt. Unter anderen Nachrichten erscholl damals auch die Kunde, Luther habe sich verheirathet. Am 13. Juni

hatte er Bugenhagen, Lucas Kranach und Johann Apel zum Abenbessen gebeten und das gebräuchliche Verlöbeniß vollzogen 93). Daß Luther gerade Apel zum Zeugen des wichtigen Actes haben wollte, beweist, wie er den Wann hoher Achtung und Freundschaft würdigte. Vieleleicht erinnerte er sich auch, daß Johann Apel ein Sleiches unter ungünstigeren Umständen schon vor Jahren geswagt hatte.

Die Universität Wittenberg war damals durch Unsgunst der Zeitumstände etwas heruntergekommen und es galt, sie wieder kräftig zu heben. Der Kurfürst war dazu wol geneigt, aber dringende Regierungsgeschäfte nahmen ihn während des Sommers 1525 in Anspruch. Man begann bereits in Wittenberg an seinem guten Willen zu zweiseln. Doch der Herbst des Jahres brachte noch die seit längerer Zeit angebahnte und erstrebte Universitätsreform.

Die ursprüngliche Versaßung der Hochschule beruhte auf der Berbindung derselben mit dem reich dotirten Alslerheiligenstift. Die Canonici des Letteren waren zusgleich Prosessoren und durch ihre Präbenden zu gewißen (besonders juristischen und theologischen) Vorlesungen verpstichtet. Das Collegiatstift war nun aber etwas mit den Ideen der Reformation Unvereindares; es kam darauf an, dasselbe aufzuheben, seine Sinkünste aber der Universität zu überweisen. Es würde hier zu weit führen, wenn ich erzählen wollte, wie dieß bewerkstelligt wurde. Für jetzt nur die Bemerkung, daß eine vollständige Ordenung der verwickelten Verhältniße dem Kurfürst Johann noch nicht gelang. Erst Kurfürst Johann Friedrich vermochte es, die Universität im Jahr 1536 neu zu fundiren und zu bewidmen. Im Herbst 1525 gedieh die

Sache bloß so weit, daß vermöge eines Uebereinkom= mens zwischen dem Capitel und der Kurfürstlichen Kam= mer die lettere die Ginfunfte des ersteren übernahm, da= gegen aber verpflichtet mar, ben noch vorhandenen Canonikern ihr bisheriges Einkommen abzugewähren 94). Dabei machte die Kammer — wenn ihr auch der Unterhalt der Universität jett allein zur Last fiel — ein gutes Geschäft, benn es war "ber große Chor" ober bas Stift der Allerheiligenkirche von etwa 81 bis auf 15 Perfonen heruntergekommen, im "kleinen Chor" ober im Stift Unserer lieben Frauen blieben kaum brei 95) Perso= nen und überdem fiel der überaus kostspielige Kirchenbienst — in einem Jahr sollen 35570 Pfb. Wachs verbrannt worden sein 96) — hinweg. Einer ber Räthe, welche die Angelegenheit ordneten, schreibt: "Gott lob! das quellenwasser hat noch zu der Zeit in der Einnahme stärkern Zufall, benn ber Abfluß ber ausgab"97).

Die Verhandlungen begannen im September 1525. Sonntags Lamperti fertigte der Kurfürst, an den Luther und Andere dringende Vorstellungen gerichtet hatten, Spalatin nach Wittenberg ab, um mit der Universität zu "handeln". In dem Bevollmächtigungsschreiben 98) heißt es: "Wir seyndt nit weniger, dan Unser lieber Bruder, seligs gedechtnus, dieß loblich wergt zusurdern geneigt". Neben anderen Verbesserungen hatte Spalatin auch zahlreiche Sehaltsverbesserungen anzufündigen. D. Apel erhielt 40 Gulden Zulage, so daß ihm seine bisherige Besoldung verdoppelt wurde. Auch an Gründung einer Lectura sur Prozes wurde gedacht. Apels schon erwähntem Landsmann, Ulrich Pinder, wurde ein Gehalt von jährlich 30 Gulden ausgesetz "practicam

petri (Ferrarii), Jacobi (de Theramo?), oder was sonst für das beste bedacht wurde zulesen" 99).

Die Universität unterließ es nicht, bem Kurfürsten für seine Gnade zu banken, erlaubte sich aber, noch wei= tere Bitten vorzutragen. So wird unter Anderem gewünscht, daß dem D. Apel noch 10 fl. zugelegt würden, also daß er jährlich 90 fl. habe: "dan er hat ito fast die meisten studenten und zuherer vnber allen Doctoren in Rechten". Auch falle es bem Probst D. Jonas schwer, bem D. Apel wegen ber Decretalen jährlich 20 fl. zu geben, wie er etliche Jahre bisher gethan habe. Es sei wünschenswerth, daß die Kammer auch biese 20 Gulden übernehme, da der Probst sein Brod nicht umsonst esse, fleißig predige und in der Theologie lese, überdem aber diese sämmtlichen Zulagen ohne Beschwerung ber Rurfürstlichen Rammer aus dem übrigen Ginkommen, Renten und Zinsen ber gefallenen Aemter, Ceremonien und Dienste und ber erlebigten Prabenben und Vicarien bestritten werben könnten.

Anfangs October ordnete der Kurfürst seine Räthe Hans v. Dolzig und Hans v. Grevendorf nach Witztenberg ab, um mit dem Capitel in der oben angegebenen Weise abzuschließen, zugleich aber der Universität auf ihre durch Spalatin vorgetragenen Bitten zu antworten. Rücksichtlich Apels heißt es, ihm habe der Kurfürst fast noch so viel, als er vorher gehabt, zugelegt. Dabei möge es für jett sein Bewenden haben. Doch werde sich der Kurfürst "seinethalben mit der Zeit ferner zu halten wissen". Den Antrag wegen der durch Jonas zu zahlenden 20 fl. anlangend, habe der Kurfürst aus dem Berzeichniß, welches ihm des Einkommens der Stiftskirche halber zugestellt worden, ersehen, was der

Probst jährlich von der Probstei habe und versehe sich demnach, derselbe werde sich nicht beschweren, die 20 fl. die er Apel bisher "von wegen der lection, die Ime in Decretalibus täglich zuthun obgelegen", gegeben, auch ferner zu entrichten <sup>100</sup>).

Im Jahr 1526 war Apel Decan. Er promovirte als solcher Ulrich Binder zum Licentiaten beider Rechte 181).

Bu Beginn bes Monats Juli trat Apel eine Reise nach Nürnberg an. Melanthon schreibt unter dem 4. Juli an Joachim Camerarius 102), Apel sei früher, als man erwartet habe, abgereist, beshalb sei die Absicht, burch ihn ausführliche Briefe an die Nürnberger Freunde (Ca= merar, Mica, Coban Heffe) zu fenden, unausgeführt ge= Raum hatte Apel die Seinigen verlaffen, als das einzige Kind, welches seine Gattin ihm geschenkt, erkrankte und bald darauf starb. Luther meldete ihm bies traurige Ereigniß burch einen (uns nicht erhaltenen) Brief 103). Melanthon aber schrieb unter bem 12. Juli an Camerar 104): "Apel ist, wie ich vermute, schon bei Euch angekommen; ich bitte, daß Du bei seiner Auf= nahme keine Freundespflicht verabfäumst. Denn er ift, wie Du weißt, gelehrt und es lastet auf ihn eine ge= wisse Miggunst seiner Fachgenossen wegen ber Anhäng= lichkeit an unsere (b. h. die humanistische) wissenschaft= liche Richtung. Gerade jetzt nun ist ihm etwas gar Bitteres begegnet; er verlor seine kleine Tochter. ich nun weiß, wie seine Seelenstärke burch mehrere Verluste in seiner Familie halbgebrochen ist und kaum hin= reichen dürfte, ben Stachel auch dieses Schmerzes zu er= tragen, so bitte ich Dich bei Christus, seinen Kummer durch Liebesdienste, Aufmerksamkeiten und jeden Trost. der möglich ist, zu mildern. Hier gibt sich unser Freunbestreis alle Mühe, die gebeugte Seele der Frau einigers maßen wieder aufzurichten, die übrigens, damit er nicht in Sorge sei, sich wolbefindet, nur daß eben Trauer sie niederdrückt".

Die Briefe Luthers und Melanthons kamen nicht rechtzeitig in Nürnberg an. Ohne eine Ahnung von seinem Verlust zu haben, kehrte Apel nach Wittenberg zurück. Melanthon schreibt <sup>105</sup>): "Es ist jetzt unsere Aufzgabe, die Trauer des vortrefflichen Mannes, so weit wir es vermögen, zu mildern. Doch trägt er, muß ich der Warheit gemäß sagen, seinen so großen Verlust mit erhabenem Seist".

Hat uns das bisher Erzählte Belegenheit geboten, Apels Standhaftigkeit und driftlichen Muth in schwierigen Lagen, seine Ergebenheit in Gottes Willen bei harten Schicksalsschlägen zu bewundern, so giebt uns jett die Aeußerung Melanthons über die schiefe Stellung, in welcher Apel seinen Specialkollegen gegenüber sich befand, Veranlassung, auf seine wissenschaftliche Fort= entwickelung einen Blick zu werfen. Ich habe oben ben traurigen Zustand des juristischen Unterrichts jener Zeit geschilbert. Apel trat in bas Lehramt mit einer hin= reichenden Erfahrung in der Prapis, vor Allem mit einer gründlichen humanistischen Durchbildung und auch wohl= vertraut mit bem, was große Juristen, wie Alciat, Bu= beus und Zasius für eine elegantere Behandlungsweise der Jurisprudenz gethan hatten. Aber alle diese Leiftun= gen hatten nur ein befferes Berftandnig, eine geschmad= vollere Interpretation der Römischen Rechtsquellen ge= fördert. Der Rechtsunterricht, die methobische Behand= lung bes Stoffs, war im Ganzen und Großen ebenso geblieben, wie vorher. Die eregetischen Vorträge waren kaum kürzer und innerlich zusammenhängender geworden,

nur die Darftellung bes Einzelnen war forgfältiger und durch Herbeiziehung des mittelst philologischer und histo= rischer Studien gewonnenen Materials richtiger. Apels klarer Geift erkannte balb, daß zur Herbeiführung eines besseren Zustandes ber Wissenschaft ein neues Geschlecht von Juristen erzogen werden musse und daß Vorhedin= gung dafür Aenberung der Lehr: und Behandlungsme= Die brennenbste Frage war: Wie ist ber Anfänger auf weniger ermübende und anregendere Weise zum wahren Verständniß ber Grundbegriffe ber Rechts= wissenschaft zu führen, wie ist er zu gleicher Zeit anzu= leiten, mit bem Erlernten richtig zu operiren? Bei bem bamaligen Gesammtzustand aller Wissenschaft, welche die Denklehre unter bem Ramen Dialektik begriff 106), läßt sich kaum eine andere Lösung der Frage erwarten, als die: Es muß der exegetische Unterricht von den beengen= ben und schwerfälligen Formen ber scholastischen Dialektik entlastet, an die Stelle der letteren aber eine ein= fachere und freiere Bewegung gestattende Dialektik ge= sett werben. Dieß zuerst erkannt, klar ausgesprochen und in erfolgreicher Weise durchgeführt zu haben, ist das Verdienst, die wissenschaftliche That Johann Apels 107).

Dabei hatte er freilich einen bahnbrechenden Führer. Philipp Melanthon sprach schon im Jahr 1519 aus: "Wenn ich nicht irre hängt das Wiederaufblühen der Wissenschaften von der Dialektik ab, denn wie diese den Ausgangspunkt für eigentliche Studien bildet, so wird durch sie auch der Fortgang derselben geregelt" 108). Obgleich nun zuzugeben ist, daß der große Umschwung des wissenschaftlichen Denkens, welcher Mittelalter und Neuzeit von einander scheidet, schon vor Melanthon sich vollzogen hatte, so bleibt es doch sein gewaltiges Werk,

für das Errungene selbst im Anschluß an Aristoteles zuserst ein genügendes wissenschaftliches System aufgestellt zu haben. Melanthons im Jahr 1520 zuerst erschienene Dialektik war ein epochemachendes Buch: sie ruht allerzbings auf den von Rudolf Agricola gelegten Fundamenzten, zeichnet sich aber aus durch Klarheit, indem sie das immer noch sehr complicirte System des Vorgängers dezwunderungswürdig vereinfacht und von allem Unwessentlichen befreit. Johann Apel erkennt dankbar an, daß er durch Vermittelung der Dialektik Melanthons Schüler sei 109).

Es war im Sommer 1527 als die Pest mit mör= berischem Wüthen auch in Wittenberg ausbrach. Universität wurde, wie aus gleicher Ursache schon früher, nach Jena verlegt, bas wegen seiner gesunden Lage und frischen Bergluft bekannt war. Am 15. August hatte man Scepter, Siegel, Schlüffel, Statuten und Album der Universität übergesiedelt. Als aber nach einigen Wochen die erste Wuth der Seuche sich legte, beschloß man, um bas beginnenbe neue Semester nicht allzufern von bem Hauptsitz ber Universität zu beginnen, sich wieber in die Nähe von Wittenberg zu begeben. Meilen von bort, an der von Leipzig nach Frankfurt a. D. führenben Straße, liegt bas kleine Stäbtchen Schlieben. Hier blieb man vom 15. Sept. 1527 bis zum 13. April 1528, also wärend bes ganzen Wintersemesters 110). Auch Apel hatte fich mit seiner Familie und einigen in Pension bei ihm befindlichen abeligen Studenten nach Schlieben begeben 111). Da an geregelte Vorlesungen nicht zu benken war, erklärte Apel, "um boch etwas zu thun", seinen Penftonären die kaiserlichen Institutionen. Dabei bemerkte er, daß ben jungen Leuten die einfachsten

dialektischen Begriffe fehlten, so daß es ihnen schwer wurde recht zu faßen, was genus sei, was species u.s. w So kam er auf ben Gebanken, ihnen Dialektik zu leh= ren und die Beispiele bazu aus ben Institutionen ober dem Civilrecht überhaupt zu entnehmen. Nach der Rück= tehr in die Universitätsstadt wurde Apel von Freunden ersucht die Vorlesung, welche vielen Beifall gefunden hatte, zu wicherholen und "die Anwendung der dialet= tischen Kunst auf die Rechtswissenschaft" weiter durchzu= führen. Anfänglich sträubte sich Apel, da er fürchtete bei seinen Collegen noch mehr anzustoßen, wenn er in der Behandlungsart der Jurisprudenz zu neuern sich unterfange 112). Endlich aber, erzählt er, ließ ich mich dazu bereden, barg mich in einen Winkel und machte was ich konnte: ich bictirte und erklärte mehreren Pri= vatzuhörern eine "methodica docendi ratio" b. h. eine Methobik des (juristischen) Unterrichts. Später nannte Apel sein Werk noch bezeichnender "Dialektische Lehrme= thobe, angewendet auf die Jurisprudenz". Von den Schicksalen bes Apel'schen Dictats werbe ich später er= zählen, jett sollen nur einige Andeutungen über den Inhalt gegeben werden.

Die Dialektik Apels ist, wie unschwer zu erkennen, im Ganzen die Melanthon'sche, die juristischen Beispiele aber sind sein Eigenthum. Sie sind mit Geschmack geswält und zeugen von vortrefflicher Belesenheit in den Quellen und großer Vertrautheit mit der besseren Literatur, namentlich den Untersuchungen der schon oftgenannten großen Juristeu: Zasius, Alicat und Budeus.

Melanthon hatte in seiner Dialektik 113) ausgesproschen: "Es kann keine wissenschaftliche Materie gelehrt oder wohlgeordnet dargestellt werden, ohne Anwendung

venn wir Anderen etwas lehren, oder selbst etwas lers nen oder über eine Sache urtheilen wollen, wir immer und immer wieder gewisse Fragen verfolgen müssen, die erinnern, was bei der Darstellung der betreffenden Masterie zu berüchsichtigen sei, und die, wie Wegweiser, den Sang des Lehrvortrags anzeigen". Diese Fragen sind:

Quid sit res,
Quae causae sint,
Quae partes,
Quae officia, seu qui effectus 114).

Apel stütte sich offenbar auf diese Stelle, wenn er in ber Einleitung seines Werks ausführt, für bie methodische oder "didaktische" Behandlung einer einfachen juristischen Materic empfehle sich die Zerlegung des gesammten Stoffe in 6 Abschnitten. Diese find ben 4 Melanthon'schen Fragen entsprechend: 1) Definition, 2) Division, 3) Causa efficiens, 4) Effectus; Apel fügt noch hinzu: 5) Adfine, 6) Contrarium. geht der Autor darauf über, den von ihm vorgeschlage= nen einzelnen Abschnitten besondere Capitel seines Werks zu widmen. Capitel 1 handelt von den Definitionen, zunächst von ber "definitio nominis", was Gelegenheit giebt zu einer recht guten auf das grammatische ober lexikale Element der Interpretation sich beziehenden her= meneutischen Ausführung; bann folgt: "De definitione rei" nach Anleitung ber Melanthon'schen Dialektik; Ca= pitel 2 geht über auf die Eintheilungen, Capitel 3 spricht von der wirkenden Ursache, oder fürzer: Bon dem Ur= sprung, von der Entstehung; Capitel 4 von der Wir= kung; Capitel 5: Bon Bermanbtem; Capitel 6: Bom Gegentheil, ober bezeichnender: Bon ber Aufhebung, vom Untergang. Ein siebentes Capitel verbreitet sich noch über modisicirende Umstände (De circumstantiis).

Man braucht bloß das erste beste Pandettenlehrs buch herzunehmen, um zu sehen, daß im Großen und Ganzen beim Vortrag juristischer Stoffe immer noch an der von Apel vorgeschlagenen "dialektischen Methode" sestigehalten wird. Unsere Ueberschriften: Begriff, Einstheilungen, Entstehung, Wirkung, Untergang, Modisicationen 2c. entsprechen ganz den von Apel aufgestellten loci. Apel hat freilich zunächst bei seinen Vorschlägen die Fortdauer des eregetischen Unterrichts noch vorauszgesetzt. Aber in denselben liegt der Keim zu weiterer Entwickelung. Denn die Behandlung von Rechtsmaterien wie z. B. Eigenthum, Tutel 2c. in der vorgeschlagen nen Form mußte von selbst zur dogmatischen Darstellung sühren, wenn man auch den vorliegenden Duellen im System sich vorerst noch anschloß 115).

Mögen daher auch heutzutage nicht Viele Apels Namen kennen, mag auch das, was er gebruckt hinterslassen hat, sich auf noch so wenige Bogen beschränken, so nehmen wir doch für ihn einen hervorragenden Plats in der Seschichte der Jurisprudenz in Anspruch.

In der Zeit, wo Apel seine Methodica dialectices ratio ausarbeitete und dictirte, stand er in fortdauerns dem freundschaftlichen Verkehr mit Melanthon und da dieser, wie für alle Gebiete des Wissens, so auch für die Jurisprudenz Interesse hatte, mag er unserem Antor bei Lösung zweifelhafter und schwieriger Fragen persönslich ratend und helsend zur Seite gestanden haben. Ein günstiges Urteil Melanthons über Apel haben wir schon vernommen, aber es sind auch andere Zeugnisse geblies ben, welche darthun, wie er den Mann hochschäte, wie

er auf die Empfehlungen besselben etwas gab <sup>116</sup>), wie er besorgt war, den gelehrten und scharsstnnigen Juristen der Universität Wittenberg zu erhalten. Siegen Ende des Jahres 1527 war Sefahr, daß Apel dem Ruf zu einem anderen Wirtungstreis folge. Der Rath seiner Vaterstadt Rürnberg hatte ihn einladen lassen, persönlich zu erscheinen, damit man mit ihm einer Anstellung halben unterhandlen könne. Darauf bezieht es sich, wenn Welanthon am 7. Januar 1528 an Camerar schreibt: "Apel dürsen wir, wie ich meine, unserer Schule nicht entziehen laßen" <sup>117</sup>). Sewiß hat auch Luther das Seinige beigetragen, Apel zu halten. Ob Apel nach Rürnberg reiste, weiß ich nicht. Jedenfalls aber kamen die Unterhandlungen, welche der Rath mit ihm angesknüpft hatte, nicht zum Abschluß <sup>118</sup>).

Im Sommer 1528 war Apel wieber Decan 119). Es gingen bamals einige Beränberungen in ben Facultätsverhältnissen vor. Schon seit längerer Zeit hatte anstatt Benedict Pauli's, der mit Reorganisation des Hofgerichts in Wittenberg betraut war, ein Landsmann Apels, Lic. legum Sebald Münsterer, vertrauter Freund Camerars und Schwager Melanthons Institutionen ge-Münsterer bekam nun endlich die Lectura Institutionum fest. Aber auch Apel erhielt eine Erleichtes rung, indem die Lectura decretalium wieder dotirt und mit Cafpar v. Teutleben, bem Bruber bes berühmten Borkampfers der Katholiken, Balentin v. Teutleben, beset wurde 129). Jedenfalls hatten sich unterbessen auch die Gehaltsverhältnisse Apels so verbessert, daß er des jährlichen Zuschuffes von 20 fl. durch Justus Jonas nicht bedurfte. Er war zum Kurfürstlichen Rath bestellt worden und mußte, gleich den übrigen Wittenberger Professoren ber Rechte, von Zeit zu Zeit am Hostager ersscheinen <sup>121</sup>), um in anhängigen Rechtsstreitigkeiten des Kurfürsten zu arbeiten ober aber um die an letzteren geslangten Appellationssachen zu entscheiben. Im Herbst 1529 (Dienstags nach Luciä) wurde Apel auch zum Beisitzer an dem reorganisirten Kurfürstlichen Hosgericht zu Wittenberg ernannt <sup>122</sup>).

Diese Stelle sollte er nicht lange bekleiben. Am 25. Juli bes zulett genannten Jahres war zuerst in Hamburg jene furchtbare, in England seit 1.485 wieder= kehrende Krankheit ausgebrochen 123), die unter dem Namen bes englischen Schweißes bekannt ift. Sie verbreitete sich rasch, besonders aber wüthete sie in Preußen, wo an 30000 Menschen an ihr gestorben sein sollen. Zu ihren Opfern zählte Apels alter Freund und Leidens= genosse von Würzburg ber, ber Kanzler D. Friedrich Fischer 124). Herzog Albrecht sah sich nach einem Nach= folger um, wendete sich beshalb an Luther, der ihm "sampt" Melanthon sollte "helfen zu rathen, daß er einen ober zween geschickte Männer an D. Fischers seliger Statt haben" möchte. Es scheint, als ob Apel schon vorher (vielleicht von Paul Seperat ober Crotus Rus beanus) dem Herzog genannt worden sei. Luther antwortete unter bem 5. Nov. 1529 125), er wolle sich alle Mühe geben, den Auftrag des Herzogs auszuführen. "Und, fährt er fort, will E. F. G. nicht bergen, daß ich mit D. Johann Apel bavon gerebt habe, und so viel vermerckt, wo E. F. G. würden weiter mit ihm lassen handeln, daß der Mann mocht mit ziemlicher Beise zu bewegen und vielleicht auch zu erheben sehn. Wo das nu Gott gebe, so wären E. F. G. ja mehr benn wohl mit einem trefflichen Mann verseben, wiewohl ich, fur

mein Theil, solchs Mannes nicht gerne aus der Universsität gerathen wollt".

Der Herzog gab dem Pfarrer der Altstadt Königs: berg Johann Poliander Auftrag, mit Apel zu unterhandeln. Es kam zum Abschluß. Doch scheinen Feinde des Herzogs versucht zu haben, Apel wieder abwendig zu machen. Unter dem 31. April 1530 schreiben die Herzoglichen Räthe aus Königsberg an Apel 126), ent= schuldigen das Schweigen ihres Herrn mit dessen längerer Abwesenheit und mahnen, Apel möge seine Zusage halten, er werbe finden, daß die bösen Nachreden, mit benen man ihn irre zu machen gesucht, unbegründet seien. Im Mai 1530 steht Johann Apel mit den in Augsburg auf dem Reichstag sich befindenden Sächsischen Theologen in lebhaftem Verkehr 127). Sein Bote nimmt auf der Beste Coburg Briefe Luthers an Melanthon mit, letterer ver= fpricht, Apels Boten ausführliche Berichte an Luther mitgeben zu wollen u. s. w.

Noch einmal las Apel bamals unter ben Vorbereistungen zur Reise seine Methodica dialectices ratio. Einige in Wittenberg studirenbe Preußen hatten ihn darum ersucht <sup>128</sup>). Luther aber schrieb jener Zeit an den Kursfürst Johann <sup>129</sup>): "Es hat mich auch, gnädigster Herr, gebeten D. Apel, daß ich ihn wollt gegen E. K. F. S. verbitten und entschuldigen, daß er Uerlaub itt nimpt, und wegzeugt in Preussen. Denn er hätte es gern längst gethan, so ist E. K. F. S, allezeit so uberladen gewest, daß er, als er denn sehr scheu und zuchtig ist, immer hat E. K. F. S. nicht wollen bemuhen, wie ich mich versehe, daß er weiter wird E. K. F. Snaden selbs anzzeigen" <sup>130</sup>).

## II.

In den letzten Wochen des Juni 1530 verließ Johann Apel Wittenberg, etwa am 10. Juli kam er in Königsberg an. Eben bamals war Paul Sperat zum Bischof von Pomesanien ernannt worden. Mit ihm, ber zur nämlichen Zeit wie Apel in Würzburg gewirkt hatte, war letterer durch alte Freundschaft verbunden 131). Un= ter bem 29. Juli benachrichtigte er ben Bischof brieflich von seiner Ankunft. Er bedauert, daß sein Weg ihn nicht über Marienwerber, wo Sperat wohnte, geführt, er sei in Begleitung seines Verwandten Smidner gereift, und dieser habe über Danzig gewollt. Luther, der ihm von Coburg aus geschrieben, laffe Spera grüßen. Sperat antwortete unter bem 26. August, gratulirt Apel zu seiner Ankunft und zu seinem hohen Amt, bas um so ehrenvoller sei, als er sich nicht darum bemüht, sondern baffelbe erst auf vieles Bitten angenommen habe.

Der Briefwechsel zwischen Apel und Sperat wurde fortgesetzt und ist uns, wie es scheint, ziemlich vollstänzbig erhalten <sup>132</sup>). Sperat hat balb in einer Ehesache sich Raths zu erholen, balb dieß, bald das durch Apel an den Herzog zu bringen, besonders scheint es ihm am Herzen gelegen zu haben, eine Schentung von wüsten Länzbereien, welche ihm Markgraf Albrecht gemacht hatte, durch Vermittelung des Kanzlers in bester Form Rechtens gesichert zu sehen. Mitunter heißt es wohl auf der Apello etc. amico facile primo <sup>133</sup>) und auch

Präsente werden zum Zeichen der Dankbarkeit gemacht, so am 24. Januar 1532 ein Biberfell <sup>134</sup>).

Außer Sperat fand Apel noch andere alte Freunde in Preußen. Crotus Rubeanus zwar scheint bamals schon seine Rückreise nach Deutschland angetreten zu ha= ben, aber es wirkten in Königsberg Brismann, Polian= ber und Andere, die Apel von Wittenberg ober Nürn= berg her kannte. An Poliander trägt Luther in einem Brief an Apel vom 7. November 1530 135) Grüße auf. Luther hatte von Apels glücklicher Ankunft in Königs= berg noch auf der Koburg Nachricht erhalten. Jest benutt er eine Gelegenheit, welche sich durch die Reise Beter Wellers, eines von Herzog Albrecht unterstützten Studenten, bietet, um Apel zu gratuliren, sowol zu seiner Ankunft, als zu seiner ehrenvollen und auskömm= lichen Stellung. Es heißt in dem Brief: "Gott möge Dir endlich seinen Trost verleihen und einen Manasse aus Dir machen, ber aller früheren Prüfungen und Leiden nicht mehr gebenkt". Auch mit Sebald Münsterer in Wittenberg stand Apel in Briefwechsel 136).

Die amtliche Stellung, welche Apel einnahm, war eine sehr einflußreiche und wichtige. Der Kanzler von Preußen war Mitglied best geheimen Raths des Herzogs und hatte in diesem das Referat in Justizsachen. Da nun der Herzog damals die Gerichtsbarkeit in zweiter und zum Theil auch in erster Instanz persönlich ausübte, war ein Hauptgeschäft des Kanzlers die Aussertigung der auf seinen Vortrag von dem Herzog ertheilten rechtzlichen Bescheide. Apel hat für sie mit Antritt seines Amtes ein besonderes Buch angelegt, welches noch vorzhanden ist 137). Seine Urteile zeichnen sich durch Kürze und Deutlichkeit aus, sie haben eine gewisse Aehnlichkeit

mit alten Schöffensprüchen, gelehrte Ausfürungen und Citate sind durchweg vermieden. Doch war die Bear= beitung ber Justizangelegenheiten nicht bas Einzige, was dem Kanzler oblag. Alle Regierungssachen, die eine ju= ristische, ober überhaubt gelehrte Bilbung vorausseten, fielen in sein Ressort. Als Dirigent ber herzoglichen Kanzlei hatte er auch für alle Expeditionen zu sorgen, namentlich die in lateinischer Sprache selbst zu conci= piren. Es würde zu weit führen, wollte ich auf die inneren Regierungshandlungen Herzog Albrechts näher eingehen, welche in die Amtszeit und unter den maaß= gebenden Einfluß Johann Apels fallen. Als Angelegen= heiten von höherer zum Theil bis in die Gegenwart hereinragender Bedeutung erwähne ich die Berathung und theilweise Feststellung (13. Dec. 1533) ber Landesord= nung 138), die Stiftung und Bewidmung des großen Hospitals im Löbenicht (1531) 139), die Maaßnahmen gegen die sich mächtig ausbreitende Secte der Wieder= täufer 140).

Ueber die letteren spricht sich Apel in einem Brief an Seperat vom 18. Aug. 1531 folgenbermaßen auß: "Es ist das Gewissen beschwerend, daß wir gegen ihren hartnäckigen Irrthum uns so nachsichtig bezeigen, zumal da es klar am Tage liegt, daß die Phantasieen jener Leute erstens in sich Widersprüche enthalten, ferner der heiligen Schrift geradezu widerstreiten, endlich nicht mit der Gesammtüberzeugung, um mit Horaz zu reden, stimmen. Ich ermahne Euch daher, ehrwürdiger Vater, was ihr auch immer in dieser Sache thun möcht, mit Nachsbruck und Eiser zu handeln".

Apel hatte sich das Vertrauen seines Fürsten bald erworben. Seine Rathschläge, seine Empfehlungen galten viel, ja es verknüpfte den von ächter Humanität durchdrungenen Herzog und seinen Kanzler nicht bloß das kalte Dienstverhältniß: aus der Zeit, wo dieses schon gelöst war, besitzen wir Zeugnisse, wie es das Band wahrer Freundschaft war, welches sich um den Fürsten und seinen Diener geschlungen hatte. Das wußte man im Lande wohl, und auch Männer wie Sperat, die selbst in hoher Stellung und großer Gunst standen, verschmähzten es nicht, Apel um seine Fürsprache anzugehen, wenn sie etwas bei dem Herzog erreichen wollten.

Die Lage Markgraf Albrechts war keine beneidens= werthe. Ueberall trat ihm bei dem Bestreben, seinem Land die Segnungen einer höheren Cultur zu verschaf= fen, die Robheit und ber widerspenstige Sinn seiner Un= terthanen entgegen. Dazu offene ober noch gefärlichere heimliche Feinde ringsum. Nicht ohne Sorge blickte ber Fürst auf die Anstrengungen der deutschen Herren, das verlorene Orbensland wieder zu gewinnen 141). Die im Jahr 1532 wider ihn erkannte Reichsacht war ihm keineswegs gleichgültig. Bebenken verursachte auch bas Verhältniß zu der Krone Polen. Wohl hatte Albrecht fein Land von ihr zu Lehen genommen, um einen Rechts= titel für seinen Besitz und einen mächtigen Schutz gegen= über dem Orden zu haben, aber er war keineswegs ge= willt, baburch seiner Selbstständigkeit ober seiner Ehre etwas zu vergeben. Nun waren aber zur Zeit, von der wir handeln, Dinge vorgekommen, welche einestheils bewiesen, daß man in Polen die Hoheitsrechte Albrechts nicht hinlänglich respectirte, anderntheils aber zeigten, daß man ihn mehr als Inhaber einer unterworfenen Provinz, wie als Herrscher über einen zwar selbständigen, aber doch gleichberechtigten Bestandtheil des Reichs betrachtete. König Sigismund I. hatte im Jahr 1529 von den Polnischen Ständen seinen Sohn Sigismund August zum König wählen lassen, ohne Albrecht zuzu= ziehen 142). Der Herzog verlangte deshalb vor Allem bezüglich der Königswahl Zusicherung von Sitz und Stimme 143). Zugleich brachte er zwei andere Beschwerde= punkte vor. Es war geschehen, daß Unterthanen Albrechts von dessen Urteilen an ben Polnischen Hof appellirt hat= ten und daß die Appellationen angenommen worden wa= ren; ferner, daß der König von Polen Widersachern bes Herzogs freies Geleit ertheilt hatte 144). Auf zwei Polnischen Reichstagen waren die Wünsche und Beschwer= den Albrechts unbeachtet geblieben. Aber auch als der Herzog im Januar 1533 eine besondere Gesandtschaft 145) an den Reichstag in Petrikau abfertigte, in welcher sich Johann Apel befand 146), ließ sich nichts erreichen. Die Gefanbten, mit allen ihren Anträgen zurückgewiesen, kehrten unverrichteter Sache zurück 147).

Apel machte auf dem Reichstag die Bekanntschaft des Königlichen Generalsecretärs Jan z Choinie Choinski, Bischof von Przemysl<sup>148</sup>). Er widmete ihm nachmals seine Methodica dialectices ratio "allein darvmb, das er mit seiner person (dem Herzog Albrecht) ethwas mehr sreuntschaft haben möcht. Den wie ich inen an sich (wie ich ihn ansehe). so wirt er in der kron (Polen) vill werden" 149).

Dies führt mich zurück zu Apels schon vorhin gesschildertem Werk<sup>150</sup>). Das Dictat, über welches ich berichtete, war vielfach abgeschrieben und auch über Witstenberg hinaus verbreitet worden. Den Autor mahnten seine Freunde, an die Herausgabe zu denken, sonst sei Gefahr, daß irgend ein habsüchtiger Drucker zum Nachs

theil ber Correctheit des Buches und der Ehre des Ver= fassers zuvorkomme. Unter den Mahnern ist auch der bekannte Baseler Professor Claudius Cantiuncula, welcher, wie bereits erwähnt, schon früher ein ähnliche Awecke verfolgendes Werk 151) veröffentlicht hatte 151). So entschloß sich Apel endlich zur Publication. 1. April 1533 schrieb er bie Widmungsepistel an Jan Choinski. Aber noch vier Monate brauchte er, um die lette Feile anzulegen, benn das Nachwort ist batirt: Königsberg am 31. Juli 1533. Schon vorher hatte er die Beispiele um etwa 200 Stück vermehrt. Panbektenausgabe Gregor Haloanders ("qui laceras pandectas beneficio et impensa amplissimi ordinis Reipub. Norembergensis, patriae nostrae dulcissimae, integritati pristinae restituit") 152) gab ihm Veranlassung eine Reihe von Verbesserungen und Bemerkungen zu machen. Er schickte nun bas Manuscript nach Deutschland, damit es von einem tüchtigen Drucker abgesetzt werde. Allein es scheinen sich noch Schwierig= keiten entgegengestellt zu haben, benn erst um Fastnacht 1535 druckte Friedrich Peppus in Nürnberg die "Methodica dialectices ratio, ad iurisprudentiam adcommodata" in 1000 Eremplaren. Lettere waren schon zu Pfingsten besselben Jahres fast alle verkauft 153).

Doch ich bin meiner Erzählung vorausgeeilt. Es bleibt noch ein Blick zu werfen auf Apels Aufenthalt in Königsberg. Von häuslichen Leiden blieb er auch in dieser Stadt nicht verschont. So mußte er im März 1531 an Sperat schreiben: "Meine Frau liegt hart danieder, Sott erbarme sich unser"! 184) Aber auch die Gesundheit des Mannes selbst begann zu wanken. Er meint, die rauhen Seewinde seien ihm nicht zuträglich

gewesen 155). In den Stunden bes Unwohlseins aber regte sich bei ben Gatten bie Sehnsucht nach ber milben frankischen Heimath, es zog sie zurück zu ben grünbewaldeten Hügeln und ragenden Burgen, zu den hochgebauten Stäbten mit thurmreichen Münstern. Me baher im Frühling bes Jahres 1534156) sich Gelegen= heit bot, die im Jahr 1527 abgebrochenen Unterhand= lungen mit bem Rath zu Nürnberg wieder anzuknüpfen, wieß dieselbe Apel nicht von ber Hand. Es kam bies= mal zum Abschluß. Apel sollte zu Pfingsten b. J. in Allein Herzog Albrecht bat in ei= Nürnberg eintreffen. nem besonderen Schreiben (vom 16. April 1534) ben Rath zu Rürnberg, seinem Kanzler zu gestatten, noch einige Monate zu bleiben 157). So verabschiedete sich Apel erst im Juli d. J. von seinem gnädigen Fürsten 158). Diesem war es zwar schmerzlich, den treuen und geschickten Diener zu missen, allein er bedurfte gerade bamals auch in Deutschland wachsamer und thätiger Freunde und so sette er Apels Abgang keine weiteren hinder= nisse in den Weg. Die Reise ging über Danzig, Wittenberg, Leipzig, Weimar und bauerte, einschließlich eines achttägigen Aufenthalts in Wittenberg, vierzig Tage 159). Bu Anfang Septembers 1534 ließ ber Rath zu Nürnberg, wie es mit Männern von Bedeutung zu geschehen pflegte, Apel ben Wein schenken 160).

Die Stellung, welche Apel in seiner Vaterstadt einsnahm, war die eines Rathsconsulenten und Abvokaten. Seine Sesundheit verbesserte sich zusehends und er schrieb jener Zeit ziemlich vergnügt an Herzog Albrecht und Sperat <sup>161</sup>). Noch im Jahr 1534 suchte der Bruder Albrechts, Markgraf Georg, Apel nach Anspach zu zieshen. Er ließ ihm die dortige "Dechanten, an (ohne)

alle mühe ber kirchen sambt einer Zulag" antragen, er= bot sich aber auch, wenn Apel die kirchliche Stellung verschmähe, ihm seine Besoldung aus der Kammer reichen zu lassen 162). Herzog Albrecht rieth Apel, diesen An= trag anzunehmen, sowohl wegen der besseren Besoldung, als aus bem Grund, weil er bann einen guten Ber= mittler abgeben könne, bezüglich der Mißhelligkeiten, die zwischen der Stadt Nürnberg und Markgraf Georg entstanden waren 163). Der Rath von Nürnberg aber ließ Apel nicht ziehen, er vermehrte ihm seine Jahres= befoldung bis auf dreihundert Gulden, zu welcher Ein= nahme noch der Ertrag seiner Praris kam, nur daß er nicht gegen Bürger ber Stadt bienen burfte, mas anderen Advokaten erlaubt war 164). Auch zum Beisitzer am Stadtgericht wurde Apel bestellt 165) und es scheint die Rede davon gewesen zu sein, ihm die Assessur frankischer Zunge am Reichskammergericht zu übertragen, zu beren Uebernahme er aber keine Lust bezeigte 166).

Doch auch im Interesse bes Herzogs von Preußen, den er immer noch als seinen Herrn betrachtete, war er nicht müssig. Zum Dienst des Kur= und fürstlichen Hauses Brandenburg, schreibt er, brauche er sich nicht zu "nothen" (zwingen), angesehen der Gnade, die ihm von Markgraf Albrecht widerfahren <sup>167</sup>).

Gleich nach seiner Ankunft in Nürnberg trat er aus Auftrag des Herzogs durch Vermittelung von Christoph Kreß mit dem Rath der Stadt in Unterhandlung, um Ausgleichung der zwischen Markgraf Georg und der Stadt Nürnberg obwaltenden Differenzen, als deren Ansstifter der markgräfliche Kanzler D. Heller angesehen wurde <sup>168</sup>), anzubahnen <sup>169</sup>). Auch die Verhandlung mit dem Rath zu Nürnberg in anderen Angelegenheiten wurde

Apel übertragen <sup>170</sup>). Ferner gab sich derselbe viele Mühe, für Herzog Albrecht, wie dieser es wünschte, einen oder mehrere tüchtige Juristen anzuwerben. Schon auf seiner Heimreise hatte er zu Wittenberg und Leipzig in dieser Beziehung mit mehreren Doctoren Verhandslungen gepslogen. Unter anderen hatte er an Andreas Frank Camitianus, den er von früher her kannte, gesdacht. Immer aber war die weite Entsernung Königssbergs ein Hinderniß: "Es hat an den weibern geselt, die wollen also weit nit hinden" <sup>171</sup>). Zulett versuchte er seinen Landsmann und Nachfolger in Wittenberg D. legum Sebald Münsterer (oder Münstrer) zu bewegen, nach Preußen zu ziehen. Allein auch dieser erklärte, "daß ehr sich aus Wittenberg mit einigem gelt nit (wolle) bewegen lassen" <sup>172</sup>).

Ueber die Bewegungen des Deutschen Ordens konnte Apel seinem Herrn meist tröstliche Nachrichten mittheilen. Sein Auftrag ging babin, über bie Orbensverhältnisse Nachforschungen anzustellen und ben in Nürnberg sich aufhaltenben "hinkenben Mann" 173) — über beffen Per= son ich eine bestimmte Angabe nicht machen kann — zu beobachten 174). Apel schreibt nun schon in seinem ersten Brief an Albrecht: "Der teutschen Herren in Germania spottet iedermann, auch an bem Cammergericht, aufge= nommen, das man das geltlein von inen nimmt. got behüte e. f. g. sambt berselben landen und leuten vor Eifland auch Harien (?)" u. s. w. 175). Das Reichstam= mergericht habe zwar eine Citation an Herzog Albrechts Prälaten, Herren, Ritterschaft, Land und Leute ausgehen laßen, boch werbe nichts barauf gegeben; in Nürnberg habe dieselbe an der gewöhnlichen Stelle ausgehangen, aber nicht länger als einen Tag, bas habe ber Rath nicht umgehen können <sup>176</sup>). Auch von Pfalzgraf Friedrich am Rhein — der für einen Patron der Deutschen Herren galt <sup>177</sup>) und Ansprüche auf die Dänische Krone machte, denen man, da dem Gerücht nach das Haus Desterreich sich ihrer bedienen wollte, um die nordischen Reiche an sich zu ziehen, folglich des Sunds und der Ostsee sich zu bemeistern, in Preußen nicht hold war <sup>178</sup>) — sei nichts zu fürchten, denn er habe kein Geld <sup>179</sup>).

Mit dem "hinkenden Mann" kam Apel in lebhaf= ten Verkehr. Im Februar 1535 war er bei bemselben zu Gast. Er entschulbigte Herzog Albrecht's Austritt aus bem Orden bamit, daß berselbe "mit hülf alzeit mehr verlagen gewest und daß ohne das diese enderung wol dahinten gebliben wäre". Bald barauf schickte ber "hinkende Mann" an Apel "einen Doctor", mit der Benachrichtigung, der Deutschmeister habe an König Ferdinand eine Legation abgefertigt, die anderen Stände bes Orbens neben berfelben auch eine. Das könne aber, meint Apel, Herzog Albrecht nicht kummern, benn es gehe bas Gerücht, bag fie alle gar wenig Gehör hätten bei Hoch und Niedrig, man nenne sie "Mertenschaf, die zu nichts nut". "Das Cammergericht nimbt gelt vnb schreibt brief" 180). Die Besuche Apels bei bem "hinkenben Mann" wiederholen sich häufig. Mitunter ist er "ganz fröhlich" mit ihm zusammen wie z. B. im August 1535, wo ber "hinkende Mann" zur Feier ber Hochzeit seines Rochs und seiner Köchin ein ländliches Fest — eine Stunde Wegs von der Stadt — ausgerichtet hatte 181). Von den Orbensbestrebungen war wenig herauszubrin= gen, weil in der That auch wenig geschah. "Diesem allem nach, gnedigster fürst und herr, schreibt Apel 182), ist mein treuer rhabt, e. f. g. wöllen sich allein vor den nacht=

paurn (Nachbarn) woll furseben, nichts verachten, vnb fich vor diesem teutschen Meister und seiner geselschaft gar nichts furchten. got bem almechtigen bis vnb andres befehlen". Einmal nur (17. Juli 1535) scheint Apel etwas bebenklicher zu sein, indem er ausspricht 183), es sei vielleicht dienlich, wenn er am Sit bes Reichskammer= gerichts, in Speier, persönlich Erkundigungen, "wie alle sachen mit dem orden gelegen weren," einziehe. Rath zu Nürnberg werbe auf den Wunsch des Herzogs wohl auf einen Monat Urlaub ertheilen: "fo wehr es nit mehr ben vmb die Zerung zuthun, das ich mich auf ein pferd sett, nem einen biener mit mir, vnd erkundigt mich allerley". Der Herzog ersuchte nun zwar den Rath zu Nürnberg um Ertheilung des Urlaubs 184), Apel selbst aber erhielt keinen Auftrag zur Reise 186). Letzterer schreibt auch noch später von den Ordensleuten: "Non deest eis voluntas, sed facultas. Sie habens im Sin vnd nit in den taschen noch vermügen" 186).

Neben der Besprechung ernster Angelegenheiten entshalten die Briefe Apels an Herzog Albrecht viele minsberwichtige Nachrichten, Notizen und Beilagen, die besweisen, wie Apel bemüht war, seinem Herrn Freude zu bereiten, wenn es sich oft auch nur um kleine Liebhabereien des letzteren handelt, die berücksichtigt werden. Bald wird dem Brief eine von Joachim Camerarius anzgesertigte "Nativität" Albrechts "sambt drehen revolutionen auf das gegenwertig XXXV und volgende XXXVI und XXXVII Jahre" beigelegt mit der Bitte, die Sache nicht zur Kenntniß des sich auch mit Astrologie beschäftigenden Pfarrers der Altstadt, Poliander, kommen, sondern die Entchiffrirung von dem "alten Domherrn in Frauenburg" (wohl Nicolaus Kopernicus) vornehmen

zu lassen <sup>187</sup>); balb läßt Apel dem Herzog bei seinem Schwager Arnold Wenck ein schönes Trinkgeschirr serzigen <sup>188</sup>), bald übermacht er ein solches in Albrechts Namen dem Schweizer Ludwig Senstel zu München, einem berühmten Tonsetzer, der für den Herzog Compositionen gefertigt hat <sup>189</sup>), bald berichtet er über eine neue Art von Blasinstrumenten, die in Nürnberg sabricirt werden und erbietet sich, welche zu kaufen <sup>190</sup>), mitunter sendet er auch Bücher ober Landkarten <sup>191</sup>).

Herzog Albrecht erzeigte sich für alle diese Aufmertsamkeiten sehr dankbar. In einem bald nach Apels Absgang von Königsberg geschriebenen eigenhändigen Briefsagt er gnädigen Dank für die geleisteten treuen Dienste <sup>192</sup>). Auf die Bitte Apels aber, der Herzog möge sich nicht selbst der Mühe des Schreibens unterziehen, erfolgte die Antwort <sup>193</sup>): "Souil ewer bith vnns nit zu bemuhen euch aigner hanndth souil zuschreibenn, belanngt Ist vnns zwar solchs kein beswerung, So verrnn wirs annders obliegender geschesst halbenn thun khonnen, Sonder viel mehr ein freude, das wir euch aber ietzo nit aigner handt schreiben, Ist vnnser gnediges begerenn, wollett vnns hier Inn entschuldigt nemen, dan vnns anndre sürfalende geschafft daran verhinndert".

Häufig ist in den Briefen des Herzogs eine "Versehrung" d. h. ein Geldgeschenk beigefügt, sowohl für Apel selbst<sup>194</sup>), als für Andere. Eigenthümkich ging es mit der Belohnung, welche Joachim Camerar für die Nativität erhalten sollte. Der Herzog kündigte "eine kleine Verehrung" für ihn an <sup>195</sup>), Apel erhielt aber durch den Boten nichts als den Brief, auf seine Anfrage aber <sup>196</sup>) kam die Antwort, das Beilegen des Geldes sei in der Eile vergessen worden, andei folgten: "sechs

hungarische vand ein Reinischer golt guldenn"<sup>197</sup>). In einem Brief Apels <sup>198</sup>) sindet sich auch die Mahnung, der Herzog möge die 300 fl. "von einem rhadt" entlehnt nicht vergessen: "Nicht darumd daß e. f. g. darumd möchten gemanet werden, welches ich mich gar nicht verssieht, sünder von wegen ein's Zukunftigens". Dieß bezieht sich wahrscheinlich auf ein Darlehn, welches Herzog Albrecht bei dem Rath in Nürnderg aufgenommen hatte, denn es geschah öfter, daß die befreundete Reichsstadt der fortwährend leeren Kasse des Fürsten zu Hülfe kommen mußte.

Häufig enthalten Apels Briefe "Neue Zeitung" b. h. ein Referat über ben Stand der politischen ober Religions-Händel. Darinnen sind neben vielen wichtigeren Notizen manche Histörchen zu lesen, die wenigstens inso= fern interessant sind, als sie ein Bild von der Zeitstim= mung und ber Stellung ber Parteien zu einander geben. Hier eine Probe aus Apels "Neuer Zeitung. 1536 mense Januario" 199): "Der Churfürst zu Sachsen ist bei fr. Mt. ferdinando 2c. gewest, hat die lehen entpfan= gen vnd wie mich bedungkt, als von einem künig zu Behem (Böhmen), der Vogt lande hat sich curfl. g. an: fenklichen bedingt, in der huldigung bei den heiligen nit zuschweren. In der huldigung soll der Bischof von Brun (Brünn) bas Buch gehalten haben. vnd als er gehört, bas von churfürstl. (gnaben) bie heiligen auffgelagen, hab er, mit verlaub vor e. f. g. zuschreiben, in die hosen gethan vor groffem Zorn".

Aus dem Erzälten ergiebt sich, daß Apel in Nürnsberg nicht ruhiger Muse leben konnte, sondern durch die Seschäfte seines Amtes, seiner Praxis, seines Fürsten vielsach in Anspruch genommen war. Dennoch setzte ex

auch seine wissenschaftlichen Bestrebungen fort. Daß er im Jahr 1535 die Herausgabe seiner Dialektik besorgte, ist schon erwähnt. Aber auch den Sedanken zu einem neuen Werk faßte er.

Sein Plan ging barauf, Anfängern in ber bamals beliebten Form eines Dialogs eine erste Anleitung zum und Einleitung in bas Studium bes Rechts zu geben ("Isagoge per dialogum in quatuor libros Institutionum divi Iustiniani Imperatoris"). Das erstere sollte geschehen durch offene Darlegung der großen Mängel des damaligen Rechtsunterrichts und Hinweisung auf die Nothwendigkeit, burch sorgfältige Beschäftigung mit den Justinianischen Institutionen eine sichere Grundlage für weitere Erkenntniß zu gewinnen; bas andere mittelst einer stiggirten Uebersicht über bas System bes gesamm= ten Privatrechts. Sempronius, dem Studenten, und Albericus, einem bereits ber Schule entwachsenen Juristen, fallen die Rollen zu, Apels Gedanken über den Rechtsunterricht und die Wichtigkeit des Institutionenstudiums vorzutragen; Sulpitius, ein gewiegter und erfahrener Mann, tritt mit großer geistiger Ueberlegenheit hinzu, theils um die schon vorher ausgesprochenen Ansichten burch bas Gewicht seiner Gründe und seines Beifalls zu befräftigen, theils um bie Ibeen des Schriftstellers über die systematische Glieberung des Privatrechts zu ent-Alle brei Personen sprechen also in Apels Ra= men, aber es ist Apel auf drei verschiedenen Lebensstu= fen, der durch sie repräsentirt wird: Apel der angehende Student, Apel der ausgelernte, aber fortstrebende und benkende Praktiker, Apel ber gewesene Rechtslehrer und Rangler, im Besit ber Früchte angestrengter geistiger Arbeit und ber Erfahrung eines bewegten Lebens.

Aus dem Theil des Dialogs, welcher über den Rechtsunterricht sich verbreitet, sind oben bereits Proben gegeben. Hier haben wir noch die Resultate von Apels Nachdenken über das System bes Privatrechts mitzuthei= Daß seine Bemühungen nach dieser Richtung hin in engem Zusammenhang stehen mit den in der Methodica dialectices ratio verfolgten Bestrebungen, bedarf kaum ber Bemerkung. Die Letteren gingen, wie wir sahen, darauf aus, die Methode der Behandlung einzelner Rechtsmaterien umzugestalten; jest aber that Apel einen Schritt weiter und fragte: Welches ist ber spftematische Zusammenhang ber einzelnen Rechtsmaterien, ober, um es anders auszubrücken, wie gliebert sich ber gesammte Stoff bes Civilrechts auf einfache und zusam= menhängende Weise? Gegen die Eintheilung des Privatrechts in brei Glieber (membra sive capita), wie sie nach Gaius die Verfasser der kaiserlichen Institutionen beibehalten haben, nämlich: personae, res und actiones, hat Apel mehreres einzuwenden. Denn was zuerst die persona betreffe, meint er 200), so sei dieselbe "nicht ein besonderes Glied des Civilrechts ober der Jurispru= benz" . . . , vielmehr habe bieselbe pur die Bedeutung eines modificirenden Umstands, wie Grund, Ort, Zeit, Quantität, Qualität und Erfolg (Berufung auf Claubius Saturninus in Fr. 16 de poenis 48. 19). Ausbruck res sei dunkel und solle nichts anderes beden: ten, wie Eigenthum 201). Daraus gehe aber ein anderer Mangel des Römischen Systems hervor, "benn wenn das Eigenthum der eine Theil des gesammten Civilrechts ist, so folgt, daß der andere nicht die actio, sondern die obligatio sei". Die Actionen aber sind als "officia"

ober "effectus", also Wirkungen des Eigenthums ober ber Forderungsrechte 202) aufzufassen.

So gibt es benn nach Apel zwei Hauptglieber ber gesammten Jurisprudenz, Eigenthum und Obligationen: auf sie bezieht fich alles, was im Recht sich findet, und stellt sich ihnen gegenüber entweber als Species, ober als wirkende Ursache, ober als Wirkung, ober als Berwandtes, ober als Gegensatz, ober endlich als modifici= render Umftand bar 203). Behandelt man die Lehre vom Eigenthum sowohl, wie die von den Obligationen in der von bem Autor in seiner Methodica dialectices ratio vorgeschlagenen Form, so erhält man ein vollständiges Shitem des Civilrechts. Also find bei bem Eigenthum nach der Begriffsbestimmung die causae d. h. die Er= werbsgründe einschließlich ber hereditatis aditio, agnatio bonorum possessionis, legatum u. s. w. barzustellen, und ähnlich bei ben Obligationen (contractus, quasicontractus, delicta, quasidelicta); bann folgen die officia, b. h. die Rlagen (bei bem Eigenthum die einschlagenben binglichen, bei ben Obligationen die persönlichen Rlagen), ferner die adfinia (bei Eigenthum bas "quasidominium" b. h. bie bonae fidei possessio und die iura in re, bei Obligationen die aequitas und bas baraus fliegende officium iudicis), ferner die contraria b. h. bie "modi quibus dominium resp. obligatio amittitur", enblidy bie circumstantiae 204).

Daß die Römer den personae eine Stelle unter den Hauptgliedern des Rechts einräumten, geschah des halb, weil dieselben unter allen modificirenden Umständen die aussührlichste Behandlung erfordern, so daß es bequem erschien, sie abgesondert zu betrachten. Allein dieser Grund ist unzureichend, denn er ruht auf der Anschauung

als ob es dem Docenten erlaubt sei, mehr die Bequem: lichkeit der Schüler, als die Würde der zu behandelnden Sache selbst, maßgebend sein zu lassen 295).

An die mit vielen feinen und treffenden Bemertungen (wie z. B. über bas Ungereimte einer Annahme von ius naturale im Sinn bes Pr. I. de iure naturali) ausgestatteten Deductionen über bas Privatrechtssystem schließt Apel wieder Ausführungen über den Rechts= unterricht, wie er bamals war, und wie er seiner Meis nung nach sein sollte. Den Grund der Verberbniß ber Jurisprubenz findet er barin, daß man ähnlich, wie in der Theologie, wo der große Haufe sich nur um die Auslegung des Magister sententiarum, nicht aber um ben Text bes Evangeliums gekümmert, vorzugsweise die Sloffen und Commentatoren beachtet, die reinen Quellen aber vernachläßigt habe 206). Es sei Aufgabe der Zeit, zu letteren zurückzukehren und wahren, nicht falschen Autoritäten zu folgen; zugleich aber müße man bas, was schon Cicero "de iure ciuili in artem redigendo" gesagt habe, beachten und somit an spstematische Bearbei= tung bes Civilrechts benken 206). — Eingestreute Bei spiele beweisen, daß Apel auch elegant zu interpretiren verstand.

Bei seiner Kritik des Römischen Justitutionenspstems, erzählt unser Autor, habe ihm ein handschriftliches Institutionenwerk (lidellus Institutionum) wesentliche Dienste geleistet, welches ihm zu Königsberg in einer nicht eben großen Bibliothek verstaubt und von Würmern zerfressen in die Hände gefallen sei. Dasselbe behandle im ersten Buch die Lehre von den Personen, im zweiten das Eigensthum, im dritten die Obligationen, weiche somit von der Anordnung der Justinianischen Justitutionen ab 201).

An anderer Stelle hebt er hervor, es sei falsch, die Schenkung nach Anleitung der Justinianischen Institutionen zu den Eigenthumserwerbsarten zu stellen; die donatio inter vivos müße vielmehr nach Justinianischem Recht den Consensualcontracten beigefügt werden, während die donatio mortis causa zu den letztwilligen Versfügungen zähle: "Ich habe, fährt Sulpitius-Apel fort, vor nicht eben vielen Jahren ein Manuscript gesehen, in welchem die Behandlung der Schenkung auf diese Weise getrennt war" 208). Später noch heißt es: "Ansgeleitet durch die Handschrift eines alten Büchleins, wage ich es, die Schenkung den Consensualcontracten beizugessellen 200).

Diese Rotizen über die Büchereintheilung des von Apel benutten Werks erinnern an ein wolbekanntes Buch, den sogenannten Brachylogus Iuris, und auch mas Apel von der Auffassung der Schenkung als Conssensualcontract sagt, past auf denselben, da es dort zu Ende des Titels De contractu ex consensu (III. 12) heißt: Huius species sunt hae: emptio uenditio, locatio conductio, societas, mandatum; est et praeter has donatio, de qua superius dictum est.

Freilich entstehen Bedenken, wenn wir Apels genauere Angabe der Inhaltsanordnung jener Handschrift
besehen. Das erste Buch, sagt er <sup>210</sup>), harmonirt im Allgemeinen mit demjenigen der Kaiserlichen Institutionen, nur daß der Titel De iure personarum die erste Stelle einnimmt, während die beiden Titel, welche (in Justinians Institutionen) vorstehen (De iustitia et iure, De iure naturali etc.), die Einseitung (praeludium)
in das ganze Wert bilden. Dann erstreckt sich Buch II. bis zu dem Titel De obligationibus, Buch III. von da bis zu dem Titel De actionibus, jedoch in der Weise, "daß der Ansang des (Institutionen) Titels von den Schenkungen (also die Lehre von den mortis eausa donationes) auf den Titel De legatis, das übrige (des Institutionentitels De donationibus, also die Lehre von der donatio inter vivos) dem Titel De mandato solgt, wie schon erwähnt ist. Außerdem geht der Titel Quidus modis tollitur obligatio dem Titel De actionibus vorher und steht so an letzter Stelle im dritten Buch".

In keiner der dis jetzt bekannten Handschriften oder Manuscripte repräsentirenden Ausgaben des Brachylogus Iuris sindet sich diese Titelstellung. Vielmehr steht da der Titel De donationidus ohne Trennung weit vor dem Titel De legatis, hinter dem Titel De iuris et facti ignorantia, wie auch der Titel De iure personarum nicht die erste, sondern dritte Stelle im ersten Buch einnimmt und endlich der Titel Quidus modis tollitur obligatio nicht den Schluß des dritten Buchs bildet, sondern auf den Titel De obligationidus quasi ex contractu solgt 211).

Die Differenzen zwischen der von Apel beschriebenen und den noch vorhandenen Handschriften des Brachylogus sind also erheblich genug. Dennoch entscheide ich mich mit von Savigny<sup>212</sup>) und Böcking<sup>213</sup>) dasür, daß der von Apel gesundene Coder den Brachylogus Iuris enthalten habe. Der mich bestimmende Grund ist weniger die allgemeine lebereinstimmung der Ordnung des Stoffs in dem von Apel beschriebenen Buch und dem Brachylogus<sup>214</sup>), als der Umstand, daß die donatio inter vivos in beiden als Consensualcontract ausgesaßt, die donatio mortis causa den letztwilligen Bersfügungen beigezählt wird. Wie aber ist es zu erklären,

daß tropbem die Consequenzen dieses Gebankens nur in dem Referat Apels, nicht aber in den uns bekannten HOS. des Brachylogus einen Ausdruck finden? ran zu benken, Apel habe mehr bie Resultate seiner eige= nen Forschungen, als eine genaue Beschreibung bes von ihm benutten Werks geben wollen, verbietet die Bestimmtheit seiner Angaben. Mir scheint es baher rich= tiger, anzunehmen, die eigenthümliche Titelfolge seiner Handschrift sei die ursprünglichere, die von dem Verfasser bes Brachylogus selbst herrührende. Schon v. Sa= vigny<sup>215</sup>) bemerkt, es lasse sich "für diese abweichende Ordnung vieles sagen, so daß sie nicht gerade als Bersehen eines Abschreibers behandelt werden könne". Sie ist in der That recht wohl überlegt und stellt sich, was die Trennung des Titels von den Schenkungen betrifft, als einfacher Ausfluß bes Gebankens, daß bie donatio inter vivos zu den Consensualcontracten gehöre, Wer auf diese Ibee kam und sie aussprach, ber burfte auch die Consequenz, welche sich für die Anord= nung der Materien ergab, nicht scheuen und daß in Bezug auf lettere der Verfasser des Brachylogus seiner eigenen Anschauung, nicht der Ueberlieferung zu folgen gewillt war, ergiebt sich aus seiner Umgestaltung ber Büchereintheilung. Späteren Abschreibern seines Werks ist planmäßige und keineswegs gedankenlose Veränderung einer etwa dem Institutionenschema entsprechenden anfänglichen Anordnung nicht zuzutrauen; eher ift anzuneh= men, daß sie eine ursprüngliche Anordnung besselben, deren Grund sie nicht zu fassen vermochten, zerstörten, indem sie wieder der ihnen geläufigen Titelfolge der Justinianischen Institutionen sich anschlossen. Demgemäß hätte die von Apel benutte HS. des Brachylogus dieses

Wert in seiner eigentlichen unb altesten Gestalt enthalten, batte baber einen ursprünglicheren Charatter getragen als die anderen uns erhaltenen Manuscripte des Buchs. Diese Annahme wird durch folgenden Umstand unter= ftütt. Die HSS. bes Brachylogus, welche wir jest besitzen, gehören sämmtlich bem breizehnten Jahrhundert an, nur bei einer, ber Wiener, ist es möglich, daß sie zu Enbe bes zwölften Jahrhunderts geschrieben ist 216). Apels Ho. aber war, nach seiner Schätzung, 400 Jahre alt — er sett sie in die Zeit des Kaiser Lothar II. 217) - würde daher der ersten Hälfte des zwölften Jahr= hunderts zuzuweisen sein. Somit ware fie die alteste unter den HSS. des Brachylogus, von denen wir Runde haben. Das Resultat meiner Untersuchung aber ist: Apels ältere Handschrift hat das vorglossatorische Werk in seiner ursprünglichen Gestalt gegeben, die jungeren uns erhaltenen Handschriften sind von Schreibern aus der Glossatorenschule gefertigt, die es für gut fan= ben, ihre Kenntniß der Originalquellen badurch zu ver= werthen, daß sie Die Titelfolge ber Justinianischen Institutionen der planmäßigen Anordnung des Werks vorzogen.

Schabe, daß uns die Apel'sche Handschrift des Brachylogus verloren gegangen ist! Denn das noch heutzutage in der Kgl. Bibliothet zu Königsberg befindzliche Manuscript (MS. N. 50, ehemals Ana. 53) kann nicht identisch mit dem von Apel benutzen sein, da dassselbe die gewöhnliche, nicht die von Apel beschriebene Reihenfolge der Titel zeigt und überdem erst dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts angehört, also jünger ist, als es nach Apels Angabe sein dürfte 218).

Wir verlassen hier vorläufig Johann Apels Isa-

goge und sehen uns wieber nach ber Person des Berfassers um, die wir zu Nürnberg im Drang praktischer Beschäftigung boch ber Wissenschaft bienend verlassen haben. Daß er bei seiner Bilbung vertraulichen Um= gang vorzugsweise mit ben Gelehrten seiner Baterstadt pflog, brauche ich taum zu erwähnen. Der Freundestreis, mit dem er in früheren Zeiten verkehrt, hatte freilich manche Lücke zu beklagen. Der geistesfrische Eoban Heffe mar bamals nach Erfurt zurückgekehrt, ein anderer alter Gönner und Freund, "der fromme" Lazarus Spengler, war gestorben 219). Allein ber Probst Dominicus Schleupner, Vitus Theoborus, ber Prediger unb Poet Thomas Benatorius 220), und vor Allen Joachim Camerarius empfingen Apel mit alter Liebe. Zu Ca= merar fühlte sich Apel besonders hingezogen: beide Män= ner verband ihre Neigung zu humanistischen Studien. Schon vor Jahren hatte Apel Camerar auf ben Werler'= schen Cober bes Plautus aufmerksam gemacht und ba= durch den ersten Anstoß zu den bekannten Ausgaben bes Dichters durch den berühmten Philologen gegeben 221). Jett hob Apel Camerar einen Sohn aus der Taufe und "pflegte viel bei ihm zu sein" 222). Auch bahnte er den Berkehr zwischen Herzog Albrecht und Camerar an, ber jedoch erst später recht lebhaft und besonders für die Stiftung der Rönigsberger Universität bedeutungs= voll wurde 223). Noch im Sommer 1535 mußte Apel bie Entfernung des gelehrten Freundes beklagen, da berselbe einen Ruf nach Tübingen folgend, Nürnberg verließ.

Dieß war für ihn um so trauriger, als um jene Zeit auch seine Gesundheitszustände sich wieder verschlimmerten. Die Hoffnung, welche er auf den wohlthätigen Einfluß der heimathlichen Luft gesetzt, hatte sich nicht

Rur im Anfang seines Aufenthalts in Rurn= berg, fühlte er sich eine Zeit lang ganz wohl. im Frühjahr 1535 war er in ein hartes Fieber gefallen, bas mehrere Male repetirte 224). Im November bessel= ben Jahres schreibt er an Herzog Albrecht 225), er musse bas Zimmer hüthen, "ba ihm ein fluf, mit züchten zu schreiben, in einen fus gefallen sei". Dieses Uebel scheint sich bebenklich gesteigert zu haben. Im Januar 1536 trat Besserung ein. Apel schrieb bamals die obener= wähnte "Neue Zeitung" an Herzog Albrecht. Alsbald aber folgte ein Rückfall, so baß nicht einmal die Zeitung abgesenbet werben konnte. Erst am 15. Februar 1536 226) konnte Apel "im Stuhl vorm Krankenbett" wieder einen Brief an Herzog Albrecht bictiren, worin es heißt: "Als ich nach Ausgang acht ganzer Wochen mich wiederum aus dem Haus begab . . . . bin ich aus Verhängniß bes Almächtigen wieder krank gewesen, also daß ich mit eigener Hand nicht schreiben kann". Diesem Bricf wurde die "Neue Zeitung" aus bem Januar beigelegt und ein Zusatz gemacht (19. Febr.), worin Apel schreiben läßt, er habe jest drei Aerzte. Noch einmal (Donnerstags nach Oculi 1536 227) dictirte Apel für seinen hohen Gönner "Neue Zeitung" und schließt mit der Nachricht, er sei noch immer krank; zu Gottes Barmberzigkeit vertraue er Besserung.

Die Antwort des Herzogs <sup>228</sup>) auf diese beiden Briefe kennzeichnet dessen liebenswürdigen Charakter: Apel's Krankheit gehe ihm so zu Herzen, schreibt der Fürst, als ob sie ihn selbst betroffen hätte; er slehe zu Sott um Senesung.

Apel sollte die Freude nicht mehr haben, diese Worte zu lesen. Er starb am 27. April 1536 in einem Alter von 50 Jahren. Auf dem Rochuskirchhof zu Nürnberg liegt er bestattet <sup>229</sup>). Sein Grabstein trägt die Innsschrift:

Francia me sensit testem pietatis Apellum;
Per me quod leges arte loquuntur habent.

Prussia post primum me summo duxit honore; Nunc mea, qui patris, contegit ossa lapis 230).

Relanthon betrauert Apel's Tod in einem Brief an Bitus Theodorus mit kurzen Worten 231). Camerar aber schreibt an Eoban Hesse 232): "Täglich sast trisst mich harter Seelenschmerz. Ermesse Du selbst was für Verluste mir mit der Nachricht vom Tode Christoph. Colers und bald barauf Apel's angekündigt wurden; der Männer von denen der Sine auf jede Weise und mit höchstem Siser mich zu ehren bestrebt war, der andere mich sast wunderbar liebte. Und keiner von beiden stand irgendwem an Frömmigkeit, Tugend, Weisheit und humanistischer Bildung nach". Noch in einem anderen Brief, an Vitus Werler, gedenkt Camerar seines "Sewatter Apel, der vor Kurzem, von seiner Vaterstadt und seinen Freunden aus Höchste betrauert, verschieden ist" 233).

Zur Erbin hatte Johann Apel seine Wittwe einsgesett. Dominicus Schleupner war Testamentserekutor und kam so in den Besitz der Papiere Apel's \*234). Von der Wittwe aber schreidt Herzog Albrecht am 25. Juli 1536 an seinen damals in Nürnberg besindlichen Secretair Hieronymus Schürstab \*235): "Was etwann vnnsers Canntzlers Raths vnnd liebenn getreuen Johann Apeln Doctor 2c. hauskrauenn vnnd das dieselb gar verarmut, Auch was sie gehapt schier alles anwordenn hat, betrifft, Ist vnns warlich leidt. Wie woll wir genugsam vrsach der weldt nach Ir solchs zu gonnen, doch seint wir vmb

seinet willen der guttickeit vnd woltat der vom Nurembergk, so sie gegen Ire person vmb Ires herrn vnnd mannes seligen willen zuerzeigen vorhaben, erfreulich. Sot gebe das sie sich (wie denn das elendt solchs woll lernenn thut) erkenne".

Johann Apel's Isagoge war noch nicht gebruckt. Das Manuscript kam also mit Apel's Papieren in die Hande von Dominicus Schleupner. Ein Landsmann besselben, Erasmus Poherl aus Breslau, nahm Abschrift davon, brachte dieselbe in seine Baterstadt und gab sie bem Drucker Andres Bincler (Winkler). Dieser schickte fie an Johann Lange, damals Kanzler bes Bischofs Balthasar Promnitz zu Neisse 236). Lange verbesserte die Fehler des Schreibers und rieth Vincler, das Werk zu bruden, basselbe sei sehr werthvoll und gereiche bem Ber= fasser zur hoben Ehre. Vineler befolgte biesen Rath. im Jahr verließ Johann Apel's Isagoge **1540** bie Presse 237).

So fingen benn die beiden Werke Apel's eigentlich erst nach dem Tod ihres Urhebers an zu wirken. Daß sie wirkten und nicht unbeachtet blieben, dafür zeugen theils die mehrfach wiederholten Abdrücke derselben, theils der Umstand, daß um die dreißiger und vierziger Jahre des sechszehnten Jahrhunderts in der That die Anfänge einer Umgestaltung der Lehrmethode auf den Cathedern sich zeigten. Besonders in Wittenberg scheinen Freunde und Schüler Apel's dessen Methode eingehalten zu haben. Im Jahr 1538 erließ Kurfürst Johann Friedrich an die Universität Wittenberg ein umfangreiches die Regulirung der Studien betreffendes Rescript 238), worin es unter

Anderem heißt: "Nachdem auch mit dem lesen in jure ein zeithero allerlen misbrauch sol gehalben sein worbenn So wollen wir auch barauf guete achtung zuhabenn beuehlen, das in foldem lefenn der Rechte vnnd vorige brauch gehalten vnnb ber apparat, mit bem text absoluirt die Contraria ordentlich vnnd formlich fellig (völlig) Inducirt vnnd die solucion der glossen vnd scribenten mit vleis resoluirt Bnd was ehnem Bleifigen legentenn funft meher zustehet gethan werben, vff bas die Scolares berselbenn facultet zu einem Rechtenn vnb grundtlichenn verstandt ber Rechte kommen vnnd besten= dige ergrundte Confilia schreibenn auch die leute benen sie hehuteitenn dienen In Irem sachen mit Raten Bnb schreiben vorwharen mugenn". Da auch Einige sich unterstanden hätten, die Rechte zu lehren, die vorher teine ordentliche Schule durchgemacht ober "the felten und wenig gehört vnd gegen ben Jungen Schulern bie alte vnb orbentliche weiß, bauonn obsteet vnnb in auslegung der Recht alwegen gebraucht ist worden, zunerckinern, baburch den die Jugent vonn grundtlichenn verstandt der Recht meher abgefurth ban eingelaittet wirbt", so solle ihnen ihre Anmagung untersagt und wenn sie nicht gehorchten, ihr Ungehorsam bem Kurfürsten angezeigt werben. Rur barin ist eine Concession an die Apel'schen Ideen bemerkbar, daß auf die Rothwendigkeit des Institutionenstudiums hingewiesen und bem lector institutionum geboten wird, stets baheim zu bleiben und nicht auszuziehen (b. h. auf der Praxis umherzuziehen) "vmb ber jungen Schuler willen": er solle wöchentlich an vier Tagen lefen und biog wenn die Kurfürstlichen Seschäfte ober Krankheit ihn hinderten, entschuldigt sein.

Wir erkennen in diesen Bestimmungen einen tapferen

Juristen ber alten Schule, D. Melchior v. Ossa, welcher bamals als Kanzler in dem Dienst Kurfürst Johann Friedrichs stand <sup>239</sup>). In seinem, im Jahr 1555 verabsaßten, sogenannten Testament sindet sich eine der obigen ganz ähnliche Aussührung <sup>240</sup>), freilich ist sie dießmal nicht gegen die in Wittenberg lehrenden Anhänger Johann Apel's, sondern gegen Peter Loriot aus Burgund gerichtet, der von Kurfürst Morit nach Leipzig gerusen daselbst Vorträge in der elegant eregetischen Methode der neu erblühten französischen Schule hielt <sup>241</sup>).

Melchior v. Ossa war ein wackerer und treuer Mann, fest wie aus Erz gegoffen, nicht bloß practischer sondern auch gelehrter Jurift, dem sein Corpus iuris die liebste Lecture blieb; wir können ihm sein gabes Fest= halten an der Methode, burch beren Hülfe er es zu Er: heblichem gebracht hatte, kaum verargen. Er meinte, bie Mehrzahl ber Studirenden solle zu Practikern erzogen werben und bas muffe in ber altbewährten Beise geschehen; die neuen Methoden hatten für ihn nur die Bebeutung gewagter Experimente, benen man von Oben entgegenzuwirken verpflichtet sei. Irrte er auch hierinnen, da das Unechte von selbst zu Grunde geht, so hat er bennoch genützt, benn die Experimente haben ihre Probe bestanden, und ihre Tüchtigkeit eben daburch gezeigt, daß sie ben Wiberstand überdauerten. Was gut ist und etwas taugt wird immer sich Bahn brechen, nur die erbärm= liche Schwäche klagt über Unterbrückung.

Die Notiz, welche Johann Apel in seiner Isagoge von der von ihm zu Königsberg aufgefundenen HS. eines Institutionenwerks gegeben, verursachte mehrfache

Migverständnisse. Der französische Jurist Franciscus Balbuinus (in seinem 1545 erschienenen Institutionen= commentar) verstand bieselbe so, als ob Johann Apel ein uraltes Manuscript ber kaiserlichen Institutionen mit abweichender Anordnung gefunden und beschrieben habe 242). Daraus entstand bie Mähre von bem "uralten Institutionenmanuscript an der Ostsee", die jahrhunderlang die Phantaste gelehrter Leute beschäftigte und mannigfach ausgeschmückt wurde. Balbuinus habe bas MS. sich zu verschaffen gewußt, er habe es abdrucken lassen und Unde= res wurde mit dem ernsthaftesten Gesicht erzählt. "Diese neuen Jrrthümer hat Koch berichtigt (Progr. de Cod. MS. Inst. ad mare Balticum reperto. Gissae 1772. 4to.), aber die Hauptsache, nämlich bag nicht von Justinians Institutionen, sondern vom Brachplogus die Rebe ist, hat er nicht bemerkt" 243). Und doch scheint in letterer Beziehung schon einer der ersten Herausgeber bes Brachylogus scharfsichtiger gewesen zu sein. Jahr 1548 erschien zu Lyon die erste 244), im Jahr 1551 zu Löwen die zweite Ausgabe des Buchs 245). Letterer ist die Isagoge Johann Apel's beigebruckt. Freis lich bemerkt ber "Buchbrucker" in seinem Vorwort an ben Leser, er habe dieß wegen der Vortrefflichkeit der Apel'= schen Arbeit gethan: "in welcher ter wegen seines Talents, seiner Gelehrsamkeit, seiner Lehrgabe boch zu er= hebende Berfasser nicht allein auf eine ergebnisvolle und elegante Beise über ben besten Beg bie Rechtsgelehr= samkeit zu lernen und zu lehren handelt, sondern auch die Hauptcapitel oder Glieder der Jurisprudenz mit ausnehmendem Scharfsinn feststellt, die er bann burch Beifügung von Definitionen, Divisionen und Beispielen illustrirt und wie in einem Gemälde bem Blick Aller

Ein eigenthümliches Spiel bes Zufalls barleat" 346). wäre es, wenn ber Herausgeber, ohne zu erkennen, bag in Apel's Werk eine Beschreibung bes Brachylogus enthalten sei, jenes ber Ausgabe bes letteren beigefügt hatte. Jebenfalls aber wurde biefe Berbindung für Apel's Namen gewissermaßen verhängnisvoll. Im Jahr 1777 nämlich wurde die literarische Welt burch eine eigenthumliche "Ent: Während man bis bahin bem bedung" überrascht. Brachylogus ein hohes, ja ein jedenfalls zu hohes Alter zugeschrieben hatte 247), bekam plötzlich ein Utrechter Gelehrter, Christoph Sare, heraus, daß ber Brachylogus ein untergeschobenes Wert bes sechuten Jahr= hunderts fei und daß ber Berfasser Johann Apel beiße. Sare war ein Eremplar ber Löwener Ausgabe bes Brachylogus von 1551 in die Hände gefallen, er hielt sie fälschlich für die Editio princeps, erkannte, daß 30: hann Apel in seiner jener Ausgabe beigebruckten Isagoge (von beren frühern Ausgaben er ebenfalls nichts wußte) ben Brachylogus beschreibe und fand nun, daß die Un: gaben bes unter ber Maste bes Buchbruckers rebenben Herausgebers und biejenigen Johann Apel's miteinander nicht übereinstimmten. Das ging über seinen Verstand und wie er es vermochte aus ben in der Note abgedruckten Worten 248) herauszulesen, daß Apel an der Universität Löwen auf Befehl Kaiser Karls V. Römisches Recht gelehrt habe ("Ioannes Apelius, vel Appellus, qui in Academia Louaniensi iussu Caroli V. Imperatoris iuris ciuilis Romani literas docuit, arg. p. 127 huius Dialogi), brachte er es auch fertig, ben Berfasser ber Vorrede zur Ausgabe des Brachylogus und Johann Apel für ibentisch zu halten, ober boch wenigstens soli= darisch für einander verantwortlich sein zu lassen. "Balb

also, ruft er aus, steht jenes "Corpus legum" (ber Brachylogus) bem Zeitalter Justinians nahe, balb ift es zur Zeit Kaiser Lothars von Sachsen, also zwischen 1125 und 1137, verabfaßt. Bald tam es aus Frantreich nach Löwen, bald ist es aus irgend einer Bibliothek - ich weiß nicht welcher - bes Oftseestrandes herbei: geschafft. Ber sollte fich über die sonderbaren Schick= sale des Buche, oder die Tollheit ber Erzählung nicht munbern" ? 349). Aus biesen angeblichen sprüchen und, wie v. Savigny 250) annimmt, "daraus, daß überhaupt das Werk (ber Brachylogus) so schön ju Apel's aufgestellten methobischen Behauptungen paßt, folgert Sare, daß es eben zum Zweck einer solchen Beftätigung von Apel erdichtet sein musse." Letteres spricht nun zwar Sare nicht gerabe aus, aber zu Ehren bes menschlichen Verstandes sind wir gezwungen anzunehmen, daß er etwas Aehnliches sich gedacht habe.

Darüber daß Sare auf solche "bodenlose" Ideen kam, verwundere ich mich nicht, die Sagacität mit der er aus Apel's deutlichen Worten einen Löwener Professor herauszulesen verstand, ist für ihn bezeichnend genug; aber unbegreissich ist es, daß er Anhänger und Nachbeter sand. Wenn ich unter diesen Joseph Ludwig Ernst Püttmann <sup>251</sup>) zu nennen habe, so kränkt mich das weniger, doch ungern erwähne ich, daß ein Mann, der vortressliche Nachrichten über das Leben Johann Apel's gegeben hat und sich durch seines tressendes Urtheil auszeichnet, durch die Phantasseen eines Sare ergötzt werden konnte. Ich meine den anonymen Versasser eines Aussasses über den Brachylogus in dem "Allgemeinen literarischen Anzeiger" vom 2. August 1798. Er stellt zwar Johann Apel "mit einem Ulrich Zastus in Parallele" und bewundert in der

Methodica dialectices ratio "bie Art bas Römische Recht zu behandeln, welche bamals noch so selten war", allein er hält sich boch für verpflichtet seine Leser mit ber Sare'schen "Entbeckung", die seit 21 Jahren burch ben Druck veröffentlicht, aber noch nicht überall berück= sichtigt sei, "näher bekannt zu machen und sie aufs Neue in Umlauf zu setzen". Er meint, daß Johann Apel ber "wirkliche einzige Verfasser" des Brachylogus gewesen. Und boch hatte schon sechs Jahre vorher Anbreas Bil= helm Cramer 252) barauf aufmerksam gemacht, daß die Ausgabe des Brachylogus von 1551 nicht die Editio princeps, sonbern bag berselbe schon im 5. Band ber Lyoner Ausgabe bes Corpus iuris apud fratres Sennetonios (1549-50, bie Vorrebe jum Brachylogus, bie hinter den Institutionen steht, von 1548) abgedruckt sei und daß Johann Apel auf teine Beise als Berfasser des Werks sich nachweisen lasse. Mit ausgezeichneter Sorgfalt und großem Scharffinn hat bann später Philipp Friedrich Weis in Marburg 253) die literarische Ehren= rettung Johann Apel's unternommen. Er hatte, nachbem seine Abhandlung schon seit mehreren Jahren geschrieben war, bei ber Herausgabe bie Genugthuung, hinzufügen zu können, daß die Sache nunmehr außer Zweifel fei, ba v. Savigny — ber Weis als seinen Lehrer verehrt -auf der Wiener Bibliothet eine Handschrift des Brachylogus gefunden habe, die weit über bas Zeitalter Apel's binaufreiche.

Seitdem sind noch andere ältere Handschriften des Brachylogus zum Vorschein gekommen und im Besitz von v. Savigny's Seschichte des R. R. im Mittelalter, sowie der durch diese veranlaßten meisterhaften Ausgabe des Brachylogus von Vöcking, staunen wir jett, wie

man bereinst ben Sare'schen Fabeleien Glauben schenken konnte. Wenn wir uns aber eines sichereren historischen Wissens als unsere Vorfahren und einer zuverlässigeren Methode historischer Untersuchung mit Recht rühmen, so wollen wir mit dem Dank, welcher dem die Wissenschaft in neue Bahnen lenkenben Meister gebührt, nicht in Rückstand bleiben. Savigny's Römische Rechtsgeschichte hat Großes gewirkt, sie wird noch unenblich mehr wirken, wenn erst die Lude, welche zwischen bem Endpunkt seiner Darstellung und ber Gegenwart bleibt, ausgefüllt ift. Vor allem ist es die Geschichte ber viel zu gering geschätzten beutschen Jurisprubenz bes 16. und. 17. Jahrhunderts, die bearbeitet werden muß. Ein kleiner und geringer Beitrag zur Lösung bieser unserer Dankesschulb gegen ben großen Meister, zugleich zur Erfüllung einer patriotischen Pflicht, ist die vorstehende Biographie Johann Apel's, der es wahrlich nicht verdiente, vergessen zu wer= den, während man sich gewöhnte, auch unbedeutendere Franzosen ber angegebenen Zeit als Weisheitsorakel zu betrachten.

## Anmertungen.

<sup>1)</sup> Rurnbergisches Gelehrten = Lexikon, 1. Th. S. 31.

<sup>2)</sup> Ludovicus Rabus, Historien der Henligen Außer= wölten Gottes Zeugen 2c. Th. 7. fol. 1b.

<sup>3)</sup> G. A. Will a. a. D.

<sup>4)</sup> Schreiben Apels an Herzog Albrecht von Preußen d. d. Nürnberg 8. April 1535 im Kgl. Geh. Archiv zu Königs: berg (3 Schr. 34 F. n. 26).

<sup>5)</sup> Album academiae Vitebergensis etc. ed. C. E. Foerstemann p. 2.

<sup>6)</sup> Album etc. p. 2.

- 7) Album p. 1.
- 8) Album p. 1.
- 9) Hieronymus Schürpfs Bericht an die Visitatoren der Universität Wittenberg Fabian von Feylitsch und Hans von Taubenhayn (1517) im Großherzogl. und Herzogl. Sächsischen Hauptarchiv zu Weimar: R. O. lit. QQ. fol. 111—114. S. Vortrag VI. und die Beilage III.
- 10) Luthers Briefe 2c. bearbeitet von W. M. L. de Wette. 6. Th. (bearbeitet von J. K. Seidemann) S. 12 ff. Ich werde der Kürze halber de Wettes Briefsammlung in Zukunft nur mit den Buchstaben d. W. unter Angabe der Band= und Seitenzahl citiren.
  - 11) Album p. 5.
- 12) Er sindet sich in dem seltenen Manipul. Epistolarum Hekelii p. 25. Leider stand mir dies Buch nicht zu Gebote. Die Inhaltsangabe des Briefs ist entnommen aus Ch. C. Nopitsch, Fortsetzung des Will'schen Gel.=Lexik. 5. Th. S. 35.
- 13) Bgl. auch J. K. Seibemann, Beiträge zur Refor= mationsgeschichte. 1. Heft. S. 19.
- 14) In der Breslauer Ausgabe von 1540 (s. d. Beilage IIII) Sign. C. (7b).
- 15) S. den in der Beilage IIII abgedruckten Brief Apels an Herzog Albrecht von Preußen d. d. Nürnberg mitwoch in pfingsten 1535.
- 16) Hutteni ad Crotum in Neminem praefat. 1518. in Vlrichi Hutteni opp. ed. Boecking I. p. 179.
- 17) Epistul. XCVI ad Spalatin. in W. E. Tentzelii Supplement. histor. Gothanae pp. 81. 82.
- 18) Besindet sich im Großherzogl. und Herzogl. Sächs Gesammtarchiv zu Weimar R. O. Lit. ZZ. fol. 124. 4 Blatt in 4. Aufschrift: "Die Lection der Rechte belangend".
- 19) Das Folgende ist dem Eingang der Lsagoge etc. entnommen und steht in der schon erwähnten Ausgabe Sign. A. 6 ff.
  - 20) Isagoge etc. Sign. D. 2.
  - 21) D. F. Strauß, Ulrich v. Hutten. 1. Th. S. 167.

- 22) Strauß a. a. D. S. 155.
- 23) Epistul. ad Spalatin. in Tentzelii Suppl. p. 39.
- 24) Das Responsum Willibald Pircheimers: "De ui et effectu quietantise seu apochae generalis, quam nobilis dedit episcopo Wirceburgensi" (in Bilibaldi Pirckheimeri . . . Opp. . . . . Francof. 1610. fol. p. 388 sqq.) ist zwar beutsch, aber die eingestreuten lateinischen Allegationen zc. sind barbarisch genug.
- 25) Corpus Resormatorum ed. Bretschneider I. 146. Das Corpus Resormatorum werbe ich in dem Folgenden bloß mit den Buchstaden C. R. unter Angade der Band= und Coskumnenzahl citiren.
  - 26) C. R. I. 146 Not. \*.
  - 27) Huttens Schriften breg. v. Böding IIII. 689 f.
  - 28) Album p. 79.
  - 29) Album p. 78.
  - 30) Album p. 14.
- 31) Dekanatsbuch ber Juristenfacultät zu Wittenberg im Archiv der Juristenfacultät Halle fol. 93 b. Bgl. über dasselbe Muther, Statuta facultatis ICtorum Vitebergensium p. V. sqq.
- 32) C. F. Dietel, Eißfelbische Stadt Historie. Coburg 1721. 8. SS. 42. 43.
  - 33) Strobel, Miscellanen I. 104.
  - 34) Strobel a. a. D.
- 35) Strauß, Hutten I. 166. Huttens Schriften hrsg. v. Böding I. 141—142.
- 36) Strauß a. a. D. I. 281. Huttens Schriften hrsg. von Böding I. 141. 142.
  - 37) Huttens Schriften hreg. v. Böding I. 141. 142.
  - 38) huttens Schriften breg. v. Böding I. 162. 163.
- 39) Huttens Schriften hrsg. v. Böcking I. 272 f. 267. Brgl. Strauß a. a. D. I. 367.
  - 40) Vgl. über ihn auch Beilage IIII.
- 41) In: Geschicht = Schreiber von dem Bischoffthum Wirts= burg 2c. Zusammen getragen 2c. Bon Johann Peter Lube = wig ICt. SS. 870 ff.

- 42) Bgl. die Urkunde bei Rabus (f. unten Rot. 44) fol. X.
- 43) Apel schreibt im Jahr 1535 an Herzog Albrecht, ber Bruder seines Weibes sei auch "der Gewaltigen Einer im weißen Mantel", d. h. er sei unter den deutschen Herren. S. den in der Beilage IIII abgedruckten Brief.
- 44) Für die in dem Folgenden darzustellenden Berhand: lungen sind außer Reinhards Erzählung hauptquelle die bei Rabus, historien Der heyligen Außerwölten Gottes Zeügen 2c. 7 Th. fol. I—XX abgedrucken Urkunden. S. darüber und über andere Abdrücke das beigelegte Berzeichniß der Schriften Apels; die im Text erwähnte Thatsache geht hervor aus dem Schreiben des Bischofs Conrad an das Reichsregiment v. 14. Juni 1523, welches bei Rabus a. a. O. fol. VIII. sich findet.
- 45) Bgl. die Briefe Luthers bei b. 28. 11. 353. 354. 357 u. a. Seibemann, Beiträge I. S. 60.
- 46) Nach Reinhard a. a. D. und Rabus a. a. D. fol. Vb.
  - 47) Rabus a. a. D. fol. VIa.
  - 48) Reinharb a. a. D. p. 871.
- 49) Reinhard a. a. D. p. 871. Die Schrift ist gestruckt unter dem Titel: Eyn Missiue an Bischoff von Wirtsburg, von herr Jacob Fuchß, de Eltern Thumbherrn außsgangen. M.D.XXIII. Was er helt von vereelichten gehstlichen personen. 4°. 1 Bogen. Außerdem noch 3 Abdrücke. Bgl. Panzer, Deutsche Annalen II p. 179. nn. 1870—1873.
- 50) Er hat die in dem Folgenden zu erwähnenden Aktensftikke gesammelt und im Jahr 1523 seinem Schwager Johann Behren, Pfarrer zu Bergheim, zugesendet, später auch drucken lassen. Sie erschienen Eulenburg s. a. (s. die Beilage). Was Rabus hat, scheint bloß ein Abdruck der Schrift von Claus Apel zu sein.
  - 51) Rabus a. a. D. fol. VI.
- 52) Bei Rabus fol. VII. mit dem Datum: 15. Juni. Diese auch in Reinhard's Darstellung übergegangene Ansgabe nuß salsch sein, da des Bischofs Antwort schon vom 14. Juni datirt ist.

- 53) Rabus fol. VIII.
- 54) Rabus fol. IX. X. XI.
- 55) Rabus fol. XIb. XIIa.
- 56) Rabus fol. XII. XIII.
- 57) Rabus fol. XIIIb. XIIIIa.
- 58) Rabus fol. XIIIIb. sq.
- 59) Rabus fol. XVb. sq.
- 60) Rabus fol. XVII.
- 61) Rabus fol. XVIII.
- 62) Rabus fol. XVIIIb.
- 63) Rabus fol. XVIIII.
- 64) Reinhard a. a. D. p. 872. Bergl. Rabus fol. XX.
  - 65) Seibemann, Beitrage I. S. 60.
  - 66) Reinhard a. a. D. p. 909.
- 67) C. R. I. 684. Bretschneiber sett den Brief Anfangs November 1524. Zu jener Zeit aber hatte Apel das Rectorat in Wittenberg übernommen und war deshalb kaum in Nürnberg.
  - 68) Bei D. W. II. p. 358.
- 69) Johannes Boigt, Briefwechsel ber berühmtesten Gelehrten des Zeitalters der Reformation mit Herzog Albrecht v. Preussen S. 161. Strauß, Hutten II. S. 360.
- 70) Bgl. F. S. Bod, Grundriß von dem Merkwürdigen Leben des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Albrecht des älteren, Markgrafen zu Brandenburg 2c. SS. 122 ff.
  - 71) D. W. II. 526 ff.
  - 72) Strauß a. a. D. D. W. a. a. D.
- 73) Richter in den Literarischen Blättern für 1804. No. XX. col 319 u. 320. S. die Beilage IIII.
- 74) Vipertus Schwob stand seit 1525 mit Herzog Albrecht in Briefwechsel. Er sollte damals nach Preußen kommen. Der Kurfürst Joachim v. Brandenburg hatte ihm gleichzeitig das erledigte Ordinariat "werntliches Rechten mit seiner lectur" in Frankfurt a. O. angetragen. Es scheint als ob nichtsbestowe= niger Schwob nach Preußen gekommen, aber 1526 nach Deutsch=

Nibrecht für die Erlaubniß, das erwähnte Ordinariat annehmen zu dürfen. Doch diente er auch in Zukunft Herzog Albrecht "von Haus aus". Später (1554) war Schwob Syndicus zu Breslau. Seine Briefe an Herzog Albrecht befinden sich im Kgl. Geh. Archiv zu Königsberg. (I. Schr. 19. F. N. 2.21. F. N. 30. III. Schr. 36. F. N. 114).

75) Erotus Rubeanus wurde also von Herzog Albrecht als Jurift gebraucht. Doch besorgte er auch andere Geschäfte, namentlich die eines Bibliothekars. Im Agl. Geh. Archiv zu Königsberg befindet sich ein Bücherverzeichniß von seiner Hand mit der Ueber= schrift: "Libri principis Brussie etc. per Crotum empti". Darin sind catologisirt: 1) Theologische Bücher: Auctores XXI, Partes XXVI; 2) In Latina Lingua Sapientiae auctores: Auctores XXXV, Partes XX; 3) In Lingua Greca: Auctores XII, Partes XIIIJ, Summa auctorum 68, Summa partum 60. Dann folgen die Worte: Dise furgeschribn BucheR haben gestanden Drithalb hundert marc mit Dem fur Lon wenigerR XIIIj marc Die selbn ist Der vatter Der Apoteker nach schuldigk - Juridica - Libri Digestorū sunt Partes tres Institutiones Enchiridii forma. eos princeps per se procuranit. — Hy sunt libri noue bibliothece. repositi In meo cubiculo. Uebrigens stand Crotus auch nach seiner Rücktehr nach Deutschland mit Herzog Albrecht in Verbindung, ja er schrieb demfelben ausführlich über die Gründe seiner Rückehr zur Römischen Kirche (Bgl. Boigt a. a. D. SS. 160. ff. besonders 167) und schickte ihm seine Apologie des Kardinal Albrecht, Erzbischof zu Mainz (1531). Das bedicirte Eremplar wird noch in der Kgl. Bibliothet zu Königs= berg bewahrt (Cds. 8. 40) und trägt von Crotus Hand bie Aufschrift: Illustriss. principi et Dno Dno Alberto Marchioni Brandeburgn. Duci Borussie Dno Suo clementissimo. Crotus hatte dazu ein längeres Schreiben (d. d. Halle in saren ben letten Tag septembr. etc. 31) gelegt, worin er sich über Cardinal Albrecht, die Abendmahlsfrage, Politica und Anderes verbreitet. Diesen (nur abschriftlich noch vorhandenen) Brief

schickte Harzog Albrecht nebst der Apologie an Paul Sperat zur Begutachtung. Sperats höchst merkwürdige Antwort (d. d. letten Rov. 1531) soll in der Beilage IIII. noch berührt werden Uebrigens scheint es Crotus nach seinem Abfall ge= liebt zu haben, sich darauf zu berufen, daß er Jurist sei und baß ihn somit die kirchlichen Streitigkeiten nicht berührten. In bem satyrischen Dialog: LVDVS SYL- | VANI HESSI IN | defectionem Georgij | Vuicelij ad Pa- | pistas. | Cum Praefatione lusti Ionae. | Responde stulto iuxta stulticiam suam, ne videatur sibi sapiens. | VITENBERGAE | 1534 |; am Ende: EXCVSVM VITEBER- | GAE PER NICOLA | VM SCHIRLENTZ. tritt neben Wicel und Cochleus auch Crotus redend auf und hebt mehrmals hervor, er verstehe nichts von kirchlichen Dingen, er sei Jurift. Gegen Ende bes Dia= logs (Sign. F. iij) fagt er: "valebo, sed a Papismo perinde atque a Lutheranismo, id quod Iurisperitum decet, alienus".

76) Fischer und Crotus galt wohl der Besuch, welchen 1525 Joachim Camerarius und Jacob Fuchs (iun.) in Preusen machten. Bgl. Chprian, Nüzlicher uhrkunden II. pp. 372 ff.

77) In dem "Erleuterten Preußen 2c." T. I. p. 101 wird als erster Preußischer Kanzler Michael Spielberger, A. 1525 und A. 1526 aufgeführt, "D. Friedrich Fischer, von A. 1526" als zweiter. Die Angaben der "Kurtgefassten Historie der Preußischen Regierung" aber sind überhaupt nicht sehr zuverlässig. Ein Brief von Michael Spielberger Lic. & Cantzler d. d. 6. Dec. 1524 findet fich in MS. 36 der Bibliothet des Kgl. Geh. Arch. zu Königsberg. Er war, wie fich aus einem Brief Wilhelm Sinderstetters an Herzog Albrecht d. d. Regensburg ult. Juli 1541 ergiebt, im Jahr 1522 auf dem Reichstag zu Nürnberg vom Herzog Albrecht als Kanzler in Dienste genommen und nach Königsberg geschickt worden, wo damals der Samländische Bischof Georg v. Polent an der Spitze der Regentschaft stand. 1526 aber war Spielberger schon wieder in Deutschland, 1529 war er Advokat und Procurator zu Speier

- 78) Dieß sind die Worte Spalatins apud Mencken. II. 635.
  - 79) Luther an Spalatin 11. Mai 1524. D. 28. II. 510.
- 80) Diese Nachrichten sind Urkunden des Weimarer Hauptarchivs R. O. Lit. ZZ. fol. 124 entnommen. Bgl. Seckendorff, Commentar. Schol. XLI (ex Spalatins historia ms.) . 81) Seckendorff l. l.
  - 82) Hauptarchiv Weimar R. O. Lit. ZZ. fol. 124.
- 83) Im Jahr 1522 schreibt Mattheus Bestau, Scholaster und legens in libro VIto, an den Kurfürsten, er habe aus Mangel an Zuhörern nicht lesen können. Ursache sei, daß die lectio decretalium, so die erste, vornehmste Lection, nicht bestellt sei. Sodald sie wieder besetzt, würden sich auch für den Liber VItus wieder Zuhörer sinden. Weimarer Hauptarchiv R. O. Litt. BBB. fol. 126.
  - 84) D. W. II. 510
  - 85) Spalatinus apud Mencken. II. 635.
- 86) Schwertseger hatte eine Besolbung von 70 fl. Weismarer Hauptarch. R. O. Lit. ZZ. fol. 124.
- 87) Spalatin l. l. Seckendorff l. l. Weimarer Hauptsarchiv R. O. Litt. BBB fol. 126. R. O. Lit. QQ. fol. 111—114.
- 88) Schreiben Benedict Pauli's vom Tag Lucie 1525 im Hauptarchiv Weimar R. O. Lit. LLL fol. 159.
  - 89) Album p. 123.
- 90) Ueber ihn s. Muther, Gewissensvertretung S. 55 Not. 1.
- 91) Seckendorff l. l. I. S. CLIII. Addit. II. Muther in der Zeitschrift für historische Theologie. 1860. Ill. SS 442 ff.
  - 92) C R. I. 696.
  - 93) C. R. I. 754.
- 94) Chprian, Milzlicher uhrkunden zur reformationsgeschichte 2c. II. Th. SS. 372 ff.
  - 95) Weimarer Hauptarchiv R. O. S. 138 DD Nro. 67.
  - 96) Seckendorff l. l.
  - 97) Cyprian a. a, O.

- 98) Hauptarchiv Weimar R. O Lit. BBB fol. 126.
- 99) Hauptarchiv Weimar R. O. Lit. BBB fol. 126. Cyprian a. a. O. SS. 362 ff.
- 100) Weimarer Hauptarchiv R. O. Lit. QQ. fol. 111—114. Bgl. Chprian a. a. D. II. 372.
  - 101) Dekanatsbuch fol. 151 b.
  - 102) C. R. I. 804.
  - 103) D. B. VI. p. 78 vgl. C. R. I. 805.
  - 104) C. R. I. 805.
  - 105) C. R. I. 807.
- 106) S. A. Ehrhard, Geschichte bes Wieberaufblühens wissenschaftlicher Bilbung 2c. I. Bb. S. 402.
- 107) Wenn auch schon vor Apel Claudius Cantiuncula in seiner 1520 erschienenen Topica (vgl. darüber Stintzing, Zasius SS. 204 ff.) etwas Aehnliches versucht hatte, so konnte doch dieses Werk aus dem Grund zu keinem durchgreissenden Einsluß gelangen, weil dessen Berkasser, ähnlich wie Rudolf Agricola, eine viel zu große Zahl von loci, d. h. Bershältnisse, die bei einem Gegenstand in Betracht kommen, ober unter welchen sich derselbe betrachten läßt (Ehrhard a. a. D. S. 404), ausstellt.
- 108) Melanthon Bernardo Mauro, Wibmungsepistel zu: De Rhetoric. libr. III. (1519). C. R. I. 62.
- 109) Apelli epistula nuncupatoria zur Methodica dialectices ratio, ad jurisprudentiam adcommodata etc. Sign. Aijb.
  - 110) Album p. 129.
- 111) Die folgende Darstellung stütt sich auf die ebenerwähnte Epistula nuncupatoria zur Methodica dialectices ratio etc.
- 112) Die Anhänglichkeit der älteren Professoren an ihre Lehrmethode schildert Apel in der Isagoge Sign. A. (8b.); val. Sign. B. 4b. und B. 5a.
- 113) In der Ausgabe v. 1529 Sign. E4. Hier hat der betreffende Abschnitt die Ueberschrift: "De modo explicandi simplicia themata" etc. Spätere Ausgaben setzen dafür:

"De methodo". Auch sind in diesen die "Quaestiones" dis auf 10 vermehrt (C. R. XIII. 573).

114) In späteren Ausgaben: Quid uocabulum significet? 2) An sit res? 3) Quid sit res? 4) Quae sint rei partes? 5) Quae sint species? 6) Quae causae? 7) Qui effectus? 8) Quae adiacentia? 9) Quae cognata? 10) Quae pugnantia? Bgl. C. R. XIII. 573.

115) Der Erste, welcher bie Melanthou-Apel'sche Methode bei Ausarbeitung eines Compendium anwendete, war Melchior Kling, welcher turz vor ber Zeit, wo Apel jum erften Mal seine Dialestif las, inscribirt (Melchior Klinge Stenen. dioc. Maguntinen. quarta Septembr. [1527] ef. Album p. 130), wahrscheinlich zu ben Schülern beffelben gablte. Rling's zwerft 1542 erschienene "In Quatuor Institutionum Juris principis lustiniani Libros Enarrationes" verbinden die dogmatische Darftellung mit der eregetischen, indem nach der Titelfolge der Juftinianischen Institutionen die Materien erst in der von Apel vorgeschlagenen Beise abgehanbelt, bann aber zu Schluß jebes Titels zu einzelnen SS. des Tertes Bemerkungen gemacht werben. So wird im Titel: "De rerum dinisione" gehandelt "De dominio" und zwar in ber Beise, daß auf Erörterungen über ben Begriff die Arten des Gigenthums folgen und bann: Cognata, Effectus, Causae, Quibus modis tollatur dominium, endlich: "Enarratio textus". Nur spielen bei Kling, wenn er von den "Causae" handelt, die 4 Aristotelischen Ursachen (Bgl. über ihre Anwendung auf die Jurisprudenz S. Ratjen, Bom Ginfluß ber Philosophie auf bie Jurisprudenz. Kiel 1855.) eine gewisse Rolle, während Apel, taktvoll genug, nur die Causa etficiens hervorgehoben hatte. Dieß ift wol dem directen Einfluß der Melanthon'ichen Diale ftit, viel= leicht auch bem bes Buche von Petrus Andreas Gamma= tus (De modo disputandi ac ratiocinandi in iure) jujuschreiben, wo capp. 22-26 bie loci: a causa materiali, a causa formali, a causa efficiente und a causa finali hervor= gehoben werden. In ben Instituitonen bes Wittenberger Brofessors Johann Schneibewin (zuerft 1571) tritt bie eregetische Methode wieder mehr hervor, als bei Kling, boch läßt fich ber Ginfluß der Melanthon=Apel'schen Methode in lleber= schriften wie: Quid est Adoptio?, Quotuplex est Adoptio?, Qui sunt effectus Adoptionis? etc. ober Quid sit dominium? Quotuplex est dominium?, Dominium qualiter acquiratur?, nicht vertennen. Dagegen halt Mattheus Wefenbed, beffen Bücher einen jahrhundertlangen Ginfluß behaupteten, wieder gang dieselbe Methobe ein, wie Rling. Man vgl. 3. B. in ben berühmten Paratitll. Wesenbeeii ben Titel De pactis, wo nach der "Definitio nominis et rei", die Diuisio folgt, dann: Causa essiciens, materialis, formalis und finalis, ferner: De effectu und nach einer Erörterung De interpretatione pactorum: "Contraria et quomodo pacta tollantur". Bgl. jest hierüber Stinging. in Pogl's Bierteljahrsschrift III 623 ff. Stobbe, Geich. ber Rechtsquellen II S. 43 Not. 86. Muther in ber Zeitschrift für Rechtsgeschichte III G. 422. 423.

- 116) C. R. I. 902.
- 117) C. R. I. 936.
- 118) Vgl. F. v. Soben, Beiträge zur Geschichte ber Resformation und ber Sitten jener Zeit mit besonderem Hinblick auf Christoph Scheurl II. S. 395. 396.
  - 119) Defanatsbuch fol. 152a.
- 120) Diese Nachrichten find Urkunden des Weimarer Hauptarchivs (besonders aus R. O. Lit. LLL. 159) entnommen.
  - 121) Siehe 3. B. C. R. I. 997.
  - 122) Codex Augusteus I. col. 1333.
  - 123) Seibemann, Beiträge I. 109.
- 124) Caspar Henneberger, Erclerung der Preussischen grösseren Landtaset S. 176. Die Königsberger Kgl. Bibliothek bewahrt einige Bücher, welche einst in Paul Separats Besitz waren und eigenhändige Dedication des Verfassers, Euricius Cordus, an D. Friedrich Fischer auf dem Titel tragen (Ba. 5. 8). Die Gattin Fischers, Elisabeth, ging nach Deutschland zurück. Apel erwähnt sie und ihr Kind öster in Briesen an Herzog Albrecht. Auch sindet sich im Kgl. Geh. Archiv (1 Schr. 19. F. N. 157) ein aus Frankfurt a. M. geschriebener Bries

berselben, worin sie Auszahlung noch rückkändigen Gehalts ihres Mannes verlangt.

- 125) D. W. III. 522.
- 126) Königl. Geh. Archiv in Königsberg. Es befindet sich das oben angezogene Schreiben in dem ersten der beiden Foliobände, welche Abschriften der vom Herzog Albrecht nach Deutschland geschriebenen Briefe enthalten. Die Aufschrift des Bandes ist: Grauen Herren Abel vnd Statt des Romischen Reichs. Ao 2c. 15·26. 15·27. 15·28. 15·29. 15·30. 15·31. 15·32. Der zweite Band, mit ähnlicher Ueberschrift, enthält Briefe aus den Jahren 1533—1536. In Zukunst werde ich citiren: Vol. Grauen Herren 2c. I. oder II.
- 126) An biefer Stelle tann ich es nicht unterlaffen, eine Bermuthung auszusprechen, wenn ich es auch aufferbem moglichst vermieben habe, basjenige zu erwähnen, was ich nur für mahrscheinlich halte, aber nicht beweisen tann. Bu Beginn bes Jahres 1530 erschien in Rurnberg ein Buch, welches im Allgemeinen bie Tenbeng hat, die Papisten aus bem fanonischen Recht ihres Unrechts zu überweisen, indem bie Stellen ber tanonischen Rechtsbücher, welche ju Gunften ber evange= lischen Lehren sprechen, ausgezogen, übersett und bie und ba von furgen Bemerkungen begleitet find. Mir liegen bavon zwei Drucke aus bem Jahr 1530 vor. Der eine (mit bem Titel: Enn kurter | außzug, auß bem | Bebftlichen rechten | ber Decret vnb Decreta= | Ien, In ben articeln, die | vngeuer= lich Gottes | wort vn Guangelio | gemeß fein, ober | zum we= nigsten | nicht wiber | ftreben. | 1530 | Forma 4. 12 Bogen) ift nach Joh. Barthol. Rieberer (Nachrichten gur Kirchen= Gelehrten- und Büchergeschichte I. Bb. S. 69) bei Jobft Gut= tnecht zu Nitrnberg gebruckt. Der andere nur wenig verän= berte trägt ben Titel: Enn Kurper | außzug, auß bem | Babftlichen Rechten ber De- | cret vnb Decretalen, Inn ben | artideln die vngeuerlich Got= | tes wort vn bem Guangelio ge | meß seind, ober zum we- | nigsten nit wider= | streben. | Rew gebruckt, vnb an vil | orten gemehret. | Das Register füch ant ende. | M.D.XXX. | Form. 4. 101/2 Bogen. Die Typen gleichen

benen bes Ricol. Wolrab zu Leipzig. Befenmeyer im Allgem. Literar. Anzeiger 1800 N. 25 col. 242 erwähnt noch eine britte Ausgabe mit "Luthers Borrebe". - Dieses Buch machte großes Auffeben und es wurde Lazarus Spengler in Rurnberg, ber ein Eremplar bavon nach Leipzig geschickt hatte, für den Berfaffer gehalten (Rieberer, Nachrichten I. SS. 76 ff. Seibemann, Beitrage I. C. 112). In ber That hat fich auch, wie hausborf (Leben Spenglers S. 563, vgl. Rie= berer a. a. D. SS. 75 f.) erzählt, in Spenglers Nachlaß eine Beantwortung ber vielen Wiberlegungen, die ber "Auß= jug" hervorgerufen batte, gefunden. In biefer Beantwortung heißt es gegen Enbe: "bavon ich als ainer, ber felbs ain Thumbherr geweft ift, ond biefe ichindereyen ond ander ftraff= licher Hennbel lepber vil geubt vnb bamit herkommen, vil zu erzelen wift zc." Erot biefer Worte halten Hausborf, Berfenmeyer und Rieberer, Spengler, ber niemals Dom= berr war, für ben Berfaffer ber Beantwortung und ichließen daraus, daß er auch Berfasser bes "Außzugs" selbst sei. Ich tann mir nicht benten, bag Spengler bie Maste eines ebemaligen Domherrn vorgenommen habe, um fich baburch bas Anseben eines tief Gingeweihten zu geben, benn barin murbe in That ein Betrug liegen. Wol aber beuten jene Worte auf Apel als Berfasser ber Beantwortung bin. Und wenn wir bebenten, bag Apel fortwährend im engsten Bertehr mit Rurn= berg ftand, daß er Jahre lang über bas Decret und die De= cretalen gelesen hatte, bag ber Berfasser bes Auszugs mit besonberer Sorgfalt Stellen, welche gegen bas ehelose Leben ber Beiftlichen sprechen, aufsucht, liegt die Bermuthung nicht ferne, daß Apel auch Berfasser des "Außzugs" sei. Bgl. übrigens zu bem im Text Gesagten C. R. II. 59. D. W. IIII. 32. 60.

- 128) Apelli epistula nuncupatoria zur Dialettit.
- 129) D. B. IIII. 180.
- 130) Diese Worte finden sich auf einem eingelegten Zettel, der jett bei einem Brief Luthers an Kurfürst Johann vom 3. October 1530 liegt. D. W. IIII. 180. Not. •. Es ist aber zweiffellos, daß der Zettel zu einem srüheren Brief

Luthers gehört, benn im October 1530 hatte Apel die Kurfürstlichen Dienste längst verkassen.

- 131) Schreiben Sperats an Johann Apel vom 26. Aug. 1530 im Kgl. Seh. Arch. zu Königsberg: "Nostra amicorum maxime ueterum longe alia ratio est". Möglich, daß Apel schon früher in Wittenberg ober Leipzig mit Sperat vereinigt war. In einem Brief Sperats an Apel vom 6. Mai 1531 heißt es: "Mitto Croci nostri Austriaci paucos slosculos, vt promiseram istic nuper".
- 132) Er befindet sich auf dem Königsberger Kgl. Seh. Archiv in einem von D. Erdmann (jest Seneralsuperintendent in Breslau), welcher mich auf die Existenz besselben aufmecksam machte, geordneten und rubricirten Fascikel.
  - 133) Brief Sperats an Apel vom 8. Jan. 1533.
  - 134) Brief Sperate an Apel vom obigen Datum.
  - 135) D. W. IIII. 189.
- 136) Apel schickt am 10. Octob. 1530 dem Herzog einen Auszug aus einem Brief des Lic. Sebald Münsterer, worin Nachrichten vom Reichstag in Augeburg 2c. enthalten sind. Kgl. Geh. Arch. in Königsberg.
  - 137) Bibliothek des Kgl. Geh. Archivs MS. 37.
  - 138) Bod a. a. D. S. 227.
  - 139) Bođa. a. D. S. 216.
  - 140) Bođa. a. D. S. 117.
  - 141) Bock a. a. D. S. 244.
- 142) Gottfried Lengnich, Geschichte der Preußischen Lande (1722) S. 82.
  - 143) Lengnich a. a. D. S. 127. Bod a. a. D. S. 229.
- 144) Lengnich a. a. D. S. 127 vgl. mit dem beigesfügten Document No. 56 p. 126.
  - 145) Lengnich a. a. D. Docum. N. 56 p. 126 in pr.
- 146) Apelli epistula nuncupatoria zur Methodica dialectices ratio etc.
- 147) Lengnich a. a. D. S. 128 vgl. Docum. N. 56. Bod a. a. D. S. 229.

- 148) Apelli epistula nuncupatoria șur Methodica dialectices ratio etc.
- 149) Siehe das in der Beilage IIII abgedruckte Schreiben Apels an Herzog Albrecht d. d. Mittwoch in den Pfingsten 1535.
- 150) Das Folgende stützt sich auf die Erzählung in der oft citirten Epistula nuncupatoria.
- 151) Auch das Werk des Bologneser Prosessors Petrus Andreas Sammarus De modo disputandi ac ratiocinandi in iure war unterdessen erschienen. Dasselbe ist gut geschriesben, trägt aber denselben Fehler, wie die Topica Cantinucula's: Die große Zahl der aufgestellten loci verwirrt eher, als daß dadurch Anleitung gegeben würde, eine Materiekstar, einsach und doch erschöpsend zu behandeln. Dasselbe gilt von der vielangessochtenen Dialectica legalis des Leipziger Christoph Hegens dorf. Vgl. über ihn Krabbe, Universität Rostock S. 421.
- 151b) Brief Cantinucula's an Apel aus dem Monat Februar 1532, abgedruckt auf der Rückseite des Titelblatts der Methodica dialect. ratio.
  - 152) Method. dialect. ratio Sign. C.
  - 153) S. ben in ber Beilage abgebruckten Brief Apels.
  - 154) Apel an Sperat dominica oculi ao. 1531.
- 155) Apel an Sperat, 14. April 1535 (von Nürnberg aus): "Experiorque quotidie hanc auram marinam fuisse mihi aduersam: dum hic pristinae sanitati plane restituor". In einem Schreiben Herzog Albrechts an den Rath zu Nürnberg vom 16. April 1534 (Volum. Grauen Herren 2c. II.) heißt es, der Mann wie die Frau könnten die Luft in Kösnigsberg nicht vertragen, beide hätten schon mehrmals krank gelegen.
- 156) Apel an Herzog Albrecht, Nürnberg am 9. Oktober 1534 im Geh. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 37. Apel schreibt, er habe sich vor einem halben Jahr mit dem Rath in Nürnberg eingelassen.
  - 157) Kgl. Geh. Arch. Vol. Grauen Herren 2c. II.
  - 158) In bem oben erwähnten Urtelsbuch scheint ein Et=

kenntniß vom 1. Juli 1534 das lette zu sein, welches unter Apels Berwaltung eingetragen wurde.

- 159) Apel an Herzog Albrecht, Nürnberg am 23. Sept. 1634. Kgl. Geh. Archiv Schr. 3 F. 34 Nro. 35.
  - 160) v. Soben a. a. D. S. 396.
  - 161) S. oben b. Not. 155.
- 162) Apel an Herzog Albrecht, 9. Oct. 1534. Geh. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 37.
- 163) Brief Herzog Albrechts an Johann Apel v. 16. Dec. 1534. Volum. Grauen Berren 2c. II.
- 164) Brief Apels an Herzog Albrecht v. 21. Jan. 1535. Kgl. Geh. Archiv 3 Schr. 34. F. N. 37.
  - 165) v. Soben a. a. D.
- 166) S. den in der Beilage abgedruckten Brief Apels. In einem Brief an Herzog Albrecht vom 17. Juli 1535 (K. Geh. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 31) schreibt Apel: D. Wolf v. Beulwiß, des alten Doctor Sohn "vom frengkischen gezungk, ist zu einem Assesson an D. Ebls stadt angenummen worden. wo ich lust darzu gehabt hat, verseh ich mich, es solt mir solcher Standt worden sein".
- 167) Apel an Herzog Albrecht, 9. Oft. 1532. Geh. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 37.
- 168) Brief Apels. an Herzog Albrecht v. 23. Sept. 1534 im Geh. Arch. Schr. 3. F. 34. N. 35.
- 169) Schreiben bes Raths zu Nürnberg an Herzog Albzrecht d. d. . . . (Nov)ember 1534 im Kgl. Geh. Arch. 1. Schr. 19. F. N. 116. Obgleich das Schreiben des Raths sauber auf feines Pergament geschrieben ist alle mir vorgekommenen Schreiben des Raths zu Nürnberg zeichnen sich durch solche Eleganz aus —, ist die Stelle, wo das Datum stand, durch Feuchtigkeit zerstört. In dorso aber steht: "beantwortet 11. Dec. 1534", woraus sich ergiebt, daß das Schreiben des Raths noch aus dem November ist. Schr. des Christoph Kreß an Herzog Albrecht vom 30. Oct. 1534 (1. Schr. 19. F. N. 134.)
- 170) Herzog Albrecht "An die vonn nurembergt" 11. Febr. 1535. Albrecht schreibt, er habe burch seinen "Altenn Cants-

ler" Joh. Apel "etliche gewerb" an den Rath gelangen lassen und begehre: "Ihr wollet Ime vf ditsmhal als ob wir selbst zugegen volksommenen glauben". Vol. Grauen Herren II.

171) Apel an Herzog Albrecht, 23. Sept. 1534. Geh. Archiv 3. Schr. 34. F. N. 35. 21. Jan. 1535. Ebenbaselbst 3. Schr. 34. F. N. 27.

172) Siehe den in der Beilage abgedruckten Brief Apels und Briefe desselben an Herzog Albrecht vom 7. Juni 1535 (im Seh. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 30) und 14. Aug. 1535 (3. Schr. 34. F. N. 25).

173) So nannte man spottend den Deutschmeister; auch Michel oder deutscher Michel hieß er im Volksmund (Mündliche Mittheilung des nun verstorbenen Seh. Rath Johannes Boigt).

174) Brief Herzog Albrechts an Apel vom 16. Dec. 1534 Kgl. Geh. Archiv Vol. Grauen Herren II.

175) Apel an Herzog Albrecht, 23. Septemb. 1534 Geh. Archiv Schr. 3 F. 4. N. 35.

176) Apel an Herzog Albrecht, 12. Novemb. 1534. Geh. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 36.

177) Briefe Herzog Albrechts an Georg Bogler u. And. im Vol. Grauen II.

178) Bod a. a. D. S. 247.

179) Apel an Herzog Albrecht, 21. Januar 1535. Geh. Archiv. 3. Schr. 34. F. N. 27. Es heißt in dem Brief, der Pfalzgraf habe Geld dermaßen nöthig, "quod eius illustritatis concubins cogstur mutuo accipere mille aureos ab amicis suis mercatoribus Coloniensibus".

180) Apel an Herzog Albrecht, 25. Febr. 1535. Geh. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 24.

181) Apel an Herzog Albrecht, 14. August 1535. Geh. Archiv 3. Schr. 34. F. N. 25.

182) Apel an Herzog Albrecht, 8. April 1535. Geh. Archiv 3. Schr. 34. F. N. 26. Aehnliche Aeußerungen finden sich auch später öfter.

183) Apel an Herzog Albrecht unter dem obigen Datum. Geh. Archiv 3. Schr. 34 F. N. 31.

- 184) Herzog Albrecht an b. Rath zu Rürnberg, 14. Sept 1535. Vol. Grauen Herren II.
- 185) Apel an Herzog Albrecht, 8. Nov. 1595. 3. Schr. 34. F. Rro. 28.
- 186) Apel an Herzog Abrecht, 8. Rov. 1535. In diesem Brief sagt Apel, er wolle den "hinkenden Mann" bald bessuchen, er wisse wol, daß er demselben damit einen Dienst thue: "sunt homines isti ualde contempti hodie". "Der haustumentor ist neulich von einem besucht, hat inen nit kent vnd darnach gesagt, er hat inen für ein solche person in disem schlechten cleidt nit gekent welcher Ihme geanthwurt: Es wird bald gar mit vns aus sein." Auch der Gehorsam, fährt Apel sort, sei in dem Orden ganz geschwunden, wenn früher gegen 30 zum Convent erschienen seien, kämen jest kaum 6.
- 187) Apel an Herzog Albrecht, 8. April 1535. Geh. Archiv 3. Schr. 34. F. N. 23. 22. Mai 1535. 3. Schr. 34. F. N. 29 und öfter. Vgl. Voigt, Briefwechsel SS. 112 f.
- 188) Apel an Herzog Albrecht, 8. April 1535. Geh. Archiv 3 Schr. 34. F. N. 26.
- 189) Apel an Herzog Albrecht, 22. Mai 1535. 3. Schr. 34. F. N. 32. Dabei auch ein Brief Senftels an Joh. Apel.
- 190) Apel an Herzog Albrecht, 17. Juli 1535: "Es wersben hie pfeuffen ober flöten gemacht, ist die gröst vill hohe und lenger den ich, aber dermassen mit einem ror zugericht, das man über sich pfeuft oder blest, und gleichwoll auch alle löcher greuffen kann, werden der stück siden, sollen als laut sein, als die pusaunen . . . es ist etwas neues und nit mehr gesehen, wie man mich aber bericht, so werden sie kaum umb XXX. gulden zu kauffen werden".
- 191) S. den in der Beilage abgedruckten Brief. Außerstem Briefe Apels an Herzog Albrecht v. 13. April 1535 und vom 15. Febr. 1536 (3. Schr. 34. F. Nro. 38).
- 192) Herzog Albrecht an Apel 16. Dec. 1534 im Vol. Grauen Herren 2c.
- 193) Herzog Albrecht an Johann Apel 14. Juk 1535 im Vol. Grauen Herren zc.

- 194) Herzog Abrecht schreibt am 1. März 1536 an Apel er habe zu den 26 fl. (die Apel als Dienstgeld erhielt) noch 30 fl. hinzugefügt "gern und aus sonderlichen Gnaden."
- 195) Herzog Albrecht an Apel 14. Juli 1535 im Vol. Grauen Herren 2c.
- 196) Apel an Hetzog Albrecht 21. Aug. 1535. (3. Schr. 34. F. N. 34).
- 197) Herzog Albrecht an Joh. Apel 22. Nov. 1535 im Vol. Grauen Herren 2c.
- 198) Apel an Herzog Albrecht 14. Aug. 1535. 3. Schr 34. F. N. 25.
  - 199) Rgl. Geh. Archiv I. Schr. 19. F. N. 14.
  - 200) Isagoge Sign. B (6).
  - 201) Isagoge Sign. B. (7b).
  - 202) Isagoge Sign. C.
  - 203) Isagoge Sign. Cb.
  - 204) Isagoge (B. 7b) sqq.
  - 205) Isagoge B. (6) unb Cb.
- 206) Isagoge Sign. (D). 7. Aehnliches liest man bei einem neueren Schriftsteller: Stinting, Zastus S. 75 f. Bgl. auch die Aeußerung von Justus Jonas iun. bei Muther in der Zeitschr. für Rechtsgeschichte IIII S. 408.
  - 206 b) isagoge Sign. D b.
  - 207) Isagoge Sign. C. 5b. Cb.
- 208) Isagoge Sign. B. (8); C: ego ante annos non ita multos exemplum uidi, in quo in eum modum hic . donationis tractatus distinctus erat.
  - 209) Isagoge Sign. C.3.
  - 210) Isagoge Sign. C. 5b.
- 211) Bgl. die vortreffliche mit Benutzung aller bekannten HSS. und älteren Stitionen bearbeitete Ausgabe des Brachy logus von Sduard Böcking: Corpus legum siue brachylogus fur. eiuil. etc. ed. Ed. Böcking. Berol. 1829. 8.
- 212) Geschichte bes römischen Rechts im Mittelalter 2. Ausg. II. 260 ff.
  - 213) Corpus legum etc. pp. XIV. LXXXIX.

- 214) Hierauf legt v. Savigny a. a. D. das Haupt=gewicht.
  - 215) A. a. D. Not. c.
  - 216) v. Savigny a. a. D. S. 251.
  - 217) Isagoge C. 5b.
- 218) v. Savigny a. a. D. S. 262 legt Nachbruck barauf, baß Apels MS. in Bilcher getheilt gewesen, was bei ber jetigen Ronigsberger BS. nicht ber Fall fei. Letteres ift unrichtig. Allerdings finden sich in ihr nicht Ueberschriften wie Liber I. u. f. w., aber ber Beginn jebes neuen Buche ift mit einer in ben Text geschriebenen rothen Rubrit und einer größeren blau ober roth gemalten und resp. roth ober blau verzierten Initiale bezeichnet. Ueberbem beginnt gleich bas zweite Buch mit den Worten: Superiore tractatu de iure personarum actum est. Wer konnte biese Worte lesen, bie Rubrit unb Initiale seben, ohne zu erkennen, bag hier ein neues Buch beginne? Titelrubrifen im Tert fehlen ber Rönigsberger Band= drift. Bum Zeichen, bag eine neue Materie beginne, finb stellenweise rothe Paragraphenzeichen in ben Text gemalt, ober aber auch rothe Titelrubriten (von jungerer Band?) an ben Rand geschrieben.
- 219) Apel an Herzog Albrecht von Preußen, 23. Sept. 1534. Kgl. Geh. Archiv Schr. 3 F. 34 Nr. 35.
- 220) Von ihm find die ber Methodica dialectices ratio Apel's vorgesetten Distichen:

Seruat adhuc palmam picturae Cous Apelles.

Olim quod Paphiae pinxerit ora Deae.

Noricus arte sacras leges describit Apellus:

Ordine quo possis quasque docere breui.

Hoc maior Coo, quo mens est corpore maior:

Et uox, quam spurcae muta tabella Deae.

221) Joachimi Camerarii . . . . epistolarum libri quinque posteriores etc. Francof. 1595. 8. lib. III. p. 304. Camerar schreibt (1536) an Vitus Werler: . . . , meminisse enim uideo r . . . . , literas me ad te dedisse , quibus te redderem certiorem, de tua bibliotheca relicta in patria

mea, exemisse me Plautianum Codicem, scripturae ueteris de quo mihi Apellus suauissimus compater meus . . . dixerat. In ber Epistula nuncupatoria zu ber Ausgabe einiger Stude bes Plautus, welche Lipsiae in osficina Valentini Papas anno M. D. XLV. 8. erschien, sagt Camerar, er. habe den Werler'schen Cober por zwanzig Jahren erlangt. Also hätte Apell um bas Jahr 1525 bem Camerar bie Notig vom Borhandensein des Cober gegeben. Ueber ben Werler's schen Cober, ber jett in ber Baticana fich befindet (Cod. Palat. N. 1615), über seinen Werth und seine Bebeutung für Cammerar's Ausgaben s. T. Macci Plauti Comoedie. Ex recensione . . . Friderici Ritschelii. T. I. Prolegomen. pp. XXVII, LII. Ritschl erzählt: "Vetus Codex Camerarii . . . . .: Camerario permissus a Vito Werlero Franco professore Lipsiensi, qui eum anno CIOIOXII. dono acceperat a Martino Polichio Mellerstadiensi primo uniuersitatis Vitebergensis rectore: postea de Camerarii heredibus Grutero intercedente emptus est in Palatinam bibliothecam illatus saeculi XVII. inito, eiusdem autem saeculi anno XXII. cum ceteris libris Palatinis Romam ablatus" etc.

- 222) Apel an Herzog Albrecht, 8. April 1535. Bgl. Boigt Briefwechsel S. 111.
  - 223) Boigt a. a. D. SS. 114 ff.
- 224) Bgl. den in der Beilage abgebruckten Bricf Apel's an Herzog Albrecht. Am 22. Mai 1535 schrich Apel, das Fieber habe ihn zwar verlassen, doch sei er immer noch schwach genug, könne weder Wein noch Bier trinken u. s. w. Seh. Archiv Schr. 3 F. 34 N. 29.
  - 225) Geh. Archiv Schr. 3 F. 34 N. 28.
  - 226) Geh. Archiv Schr. 3 F. 34 N. 38.
  - 227) Geh. Archiv Schr. 3 F. 34 N. 39.
  - 228) Bom 22. April 1536. Vol. Grauen Herren 2c. II.
  - 229) Will, Rürnberg. Gelehrt. Ler. I. S. 32.
  - 230) Will a. a. D.
  - 231) C. R. III. 66.

- 232) Libellus alter, epistolas complectens Eobani et aliorum quorundam doctissimorum uirorum etc. Lips. a. 1757. 8. Sign. E. (7b). Auch in: Camerar. Epp. famil. L. VI. Francof. 1583 p. 393; citirt nach Strobel.
- 233) Epistolar. libr. quinque posteriores etc. lib. III. p. 304.
- 234) Schreiben Dominicus Schleupners an Herzog Albrecht v. 22. Mai 1536 und 20. Sept. 1536. Geh. Archiv 1. Schr. 19. F. N. 141 u. 142. In dem zweiten Brief schreibt Schleupner, er habe, dem Wunsch des Herzogs gemäß, dessen unter den Papieren Johann Apel's gefundene Briese vernichtet.
  - 235) Rgl. Geh. Arciv Vol. Grauen herren II.
- 236) Ueber Johann Lange s. Adami, Vitae ICtorum (Heidelb. 1620. 8.) pp. 78 sqq. Rotermund, Fortsetzung und Ergänzung zu Jöcher III. 1214.
- 237) Bgl. die Beilage. Die obigen Nachrichten sind ents nommen aus dem Titel der Ausgabe der langoge von 1540 und dem derselben vorgedruckten Schreiben Johann Lange's an Andreas Bincler d. d. Nissas ipsis Soterijs. Septimo Caland. Aprilis Anno MDXXXX.
  - 238) Gesammtarchiv Weimar R. O. Lit. RR. fol. 115. 116.
    - 239) v. Langenn, Doctor Meldior von Offa SS. 18 ff.
- 240) D. Melchiors v. Osse Testament (hrsg. von Thomasius. 1717) S. 398. ff.
  - 241) v. Langenn a. a. D. S. 14.
- 242) Francisci Balduin i IC. In libros quatuor institutionum iuris ciuilis commentarii (Francof. ad Moenum 1582 fol.) IIPOAETOMENA S. Cum vero cum seq. u. 4: Certe Ioannes Apellus refert sese ante aliquot apnos ad mare Balthicum in parua quadam bibliotheca vidiase antiquissimum harum Institutionum exemplar, conscriptum tempore huius Lotharij. (Folgt die aus Apel entnommene Beschreibung der Büchereintheilung und Titelfelge des MS.). Dann heißt es in den IIPOAETOMENA zu Lid. HI. n. 27: Cuius ordinis ergo, apte protenderetur liber secundus Institutionum vaque ad titulum de obligationidus: sicuti

etiam ab eo primum titulo aliquando factum esse initium libri tertij constat ex vetustis quibusdam exemplaribus, et eo praecipus, quod repertum est ad mare Balthicum, ante annos quadringentos descriptum tempore Imp. Lotharij Saxonis.

- 243) v. Savigny, Gesch. des R. R. im Mittelakter II. (2. Ausg.) S. 261 Not. b.
- 244) Sie ift genau beschrieben von Böding in den Prolegomena zu bessen Ausgabe bes Brachylogus p. XCIV. sq.
  - 245) S. Böding l. l. p. XCV. sq.
- 246) Diese Borrebe ist abgebruckt bei Böding l. l. p. XXI. sq.
- 247) Sendenberg sett ihn unter Justinian ober boch wenig später. S. v. Savigny a. a. D. S. 264 und bie bort angeführten Stellen aus Sendenbergs Werken. Böding l. l. pp. CXVI. sqq.
- 248) Isagoge Sign. A. (Sb.): Sempronius. Fateor, neque ignoro, aequiore laturum animo Galliarum regem, si Mediolanum amiserit, quam istos professores, si amittant ueterem illum suum praelegendi modum. Neque id mirum, quum rex ciuitatem semel ammissam rursus recuperare queat, hi uero semel e possessione deiecti, nunquam possint ea potiri, id quod hac luce meridiana clarius cernunt: quofit, ut eam tam strenue propugnent. Quod si hanc prouintiam tenuitati meae demandaret CAROLVS V. ut in ea re adolescentiae studijs prospicerem, iuberem, ut nouitijs, praeter prima artis elementa, nihil praelegeretur etc.
- 249) Bgl. Chr. Saxii Onomasticon litterar. etc. part. II. Trai. ad Rh. 1777. 8. p. 536—539; wieder abgebruckt bei Böding l. l. pp. LIX. sqq.
  - 250) A. a. D. S. 265.
- 251) Miscellaneorum liber singularis. Lipsiae MDCCXCIII. Cap. VII. Wieberabgebruckt bei Böcking l. l. pp. LXVII sqq. Die Püttmann'sche Abhandlung erschien zuerst

1785 unter bem Titel Miscellaneorum ad ius pertinentium spec. II. Lips. 4.

252) Dispunctionum iuris ciuilis liber singularis. MDCCXCII. Cap. XII. pp. 94—100. Wiederabgebruckt bei Böding l. l. pp. LXII. sqq.

253) Borrebe zum Marburger Lectionscatalog für das Wintersemester 1808. Wieberabgebruckt bei Böcking l. l. pp. LXXII. sqq.

## IX.

## Anna Sabinus.

Narrationem autem talium ideo nequaquam omittendam duco — — ut huiusmodi quasi vulneribus inspectis, quam mis ra interdum uita sit magnorum uirorum, intelligatur, cum ad onera Reipublicae pondus etiam domestici doloris adiicitur.

Ioach. Camerar. Vita Melanthonis p. 208.

Wer die alte Domkirche zu Königsberg i. Pr. betrat, hat das schöne Frauenbild bemerkt, welches an der Ostwand, für den Eintretenden links vom Altar, sich befindet. Auf den ersten Blick möchte man meinen, eine Madonna aus deutscher Schule vor sich zu haben. Die edlen Formen und der geistige Ausdruck des Gesichts, die weiße Kleidung, das Kind auf dem Schoß würden wol zu dieser Annahme berechtigen. Allein ein nicht zu verkennender Zug tiesen Seelenleidens erregt Zweisel und die Uederschrift belehrt uns, daß wir ein Portrait bewundern, die Sedenktasel der Anna Sabinus, der Gattin des ersten Rectors der Universität Königsberg Seorg Sabinus, der Lieblingstochter Philipp Melanthons.

Das Bilb selbst, ber Satte, ber Vater erregt unser Interesse und ich glaube ben Wünschen Mancher zuvorzustommen, wenn ich von ben Schicksalen ber Frau bas mittheile, was ich bei Gelegenheit meiner auf andere Zwecke gerichteten Arbeiten gefunden habe.

"Dem Philippus wurde eine Tochter geboren, Hanna, ein feines Kind" schreibt am 4. Septemb. 1522 Luther an Spalatin<sup>1</sup>). Melanthon war bamals noch nicht volle zwei Jahre mit Katharina, Tochter bes Bür= germeisters Hieronymus Crapp, verheiratet. Luther, ber Stifter bieser Che2), wurde Taufpathe des ersten Sproß= lings berselben 3): er gab Anna ihren Namen. Je glück= licher die Ehe Melanthons war und in je größerer Ge= fahr die Mutter geschwebt hatte4), besto stärker mußte die Freude sein, welche der Vater über die Geburt der Tochter empfand. War er boch überhaupt ein Freund der Kinder. Unwiderstehlich ja leidenschaftlich fühlte er sich zu ihnen hingezogen 5). Anna umfaßte er von zar= tester Jugend an mit innigster Zärtlichkeit. Besuchenbe Freunde treffen ihn mit der einen Hand ihre Wiege in Bewegung setzend, mit der andern ein Buch haltend. Er bemonftrirt ben verwunderten Gaften, bas fei feine Pflicht als Hausvater und beruft sich auf die große Snabe, in welcher Kinder bei Gott stehen 6). Als Anna älter wird, freut er sich ber ersten Spuren geistiger Ent= wicklung; Antworten, welche ihm noch halbstammelnd bas zweijährige Töchterlein giebt, sind ihm günstige Vor= bedeutungen 7). Und alle biese Dinge machten auf ihn tiefe Einbrücke, welche, anders wie sonst bei leicht erreg= baren Menschen, unauslöschlich eingeprägt blieben. Als er eines Morgens in tiefer Kümmerniß über Angelegen= heiten ber Kirche in Thränen ausbrach, trocknete Anna

seine Wangen mit ihrem Hembchen. Und wol an zwanzig Jahre nachher erinnert sich Melanthon jenes Umsstandes noch und schreibt: Bis in die innerste Seele drang mir der Sestus, so daß ich meinte, er sei nicht bedeutungslos. Ebenso hat er noch nach langen Jahren Sedächtniß für eine Krankheit der kleinen Anna und für den Trost, der ihm beim Sebet aus dem "wie ein wunderbares Licht" ihm aufgehenden Sedanken kam, sie stehe in Sottes Hut.

Je mehr aber die Tochter sich entwickelte, desto mehr mußte Melanthons Liebe zu ihr sich steigern: zwischen ihrer Natur und berjenigen des Vaters bestand eine in= nere Berwandtschaft, sie war mit einem eben so reichen Gemüt begabt, wie jener und besaß treffliche Anlagen 10). Ihre Erziehung überschritt ben Maasstab, ben man bamals an weihliche Bilbung legte, bei Weitem. Daß Melanthon es nicht versäumte, sein Rind mit ben Lebren des Glaubens und mit der heiligen Schrift bekannt zu machen, sie zu mahrer Frömmigkeit hinzuleiten, brauche ich taum zu erwähnen. Daß er aber auch strebte, ihr eine elegante Bilbung zu geben, mar etwas ungewöhn= Freilich war diese, bem Stand ber allgemeinen Bilbung gemäß, eine sateinische. Anna wurde eine Ge-Lehrte und verstand es sogar, sich lateinisch auszu= drücken 11).

Mehr als Unterricht und äußere Erziehung wirken auf Kinder die Eindrücke, welche Seist und Treiben im älterlichen Hans überhaupt auf sie machen. Bei Anna mußten diese die besten sein, denn auch ihre Mutter kensnen wir als eine überaus treffliche Frau. Joachim Casmerarius, der liebste Freund ihres Mannes, sagt von ihr: "Sie war ein sehr frommes, ihren Mann innig lies

bendes Weib, vor Allem eine treue und emfige Haus= frau, freigebig und wohlthätig gegen Alle, eifrig für bie Armen." Richt nur ste selbst gab und half, wo ste konnte, oft über Vermögen hinaus, sonbern sie war auch nicht mube im Fürbitten und Forbern bei Anderen, selbst auf bie Gefahr hin, unbequem zu erscheinen. Das haus wurde nicht leer von Ansprechenden und Niemand ging ohne eine Gabe traurig von bannen 12). Eben so gast= frei gesinnt, wie ihr Mann, war Katharina Melanthon die freundlichste Wirtin 13). Ihr Heerd war ein Sam= melplat vieler bebeutenber Geister ber bamaligen Zeit. Durchreisenbe Frembe wurden gastlich empfangen und be= herbergt, die Wittenberger Freunde oft zu heiterer Ta= felrunde versammelt. Ueberhaupt darf man das gesellige Leben jener Tage sich nicht öbe und einförmig vorstellen. Die freundschaftlichen Zusammenkunfte in ben Häusern wechselten mit großen öffentlichen Gelagen, bei benen häufig auch die Frauen zugezogen waren. Promotionen und andere festliche Atte gaben bazu die Beranlaffung. Bei einer einzigen juriftischen Promotion bes Jahres 1508 finde ich in dem Decanatsbuch 14) sieben Collationen und Mahlzeiten angemerkt, welche innerhalb weniger Wochen meistens im "Görliter Haus" abgehalten wurden. Eines Abends speisten auch die Damen mit dem neuen Doctor und nach bem Essen wurde getanzt. Aus späterer Zeit wird erzählt von Einladungen, welche die Studenten ber Rechte an die Lehrer mit Frauen und Töchtern hatten ergeben laffen zum Abenbessen mit nachfolgendem Tanz. Der damalige Pfarrer von Wittenberg Simon Brud, Bruder des Kanzlers, eiferte gegen diese Juristenbälle. Allein Melanthon ihn widerlegend sagte, es sei ein Zeichen großen Wolwollens ber Lehrer gegen die Schüler, baß

ste der Einladung Folge geleistet 15). Sittige Tänze werben von Luther wie Melanthon empfohlen, nur wilbe Wirbeltänze verdammt und sogar öffentlich vom Rector ben Studenten untersagt 18). Mastirte Umzüge 17), öf= fentliche Rebeacte und Comobien ber Studirenden, die selbst an Sonntagen aufgeführt wurden 18), Musikgesell= schaften 19), Landpartien, insonderheit Besuche bei Ebelleuten und Pfarrern auf naheliegenden Ortschaften 20), gaben mancherlei Unterhaltung. Die Stellung ber Frauen war eine gar einflugreiche. Wie Luthers Gattin auf ihren Mann sogar in öffentlichen und kirchlichen Dingen einwirkte und nicht immer zum Besten, ist von mehr als einem Zeitgenossen bezeugt 21); aber auch auf Me= lanthon machten in solchen Angelegenheiten die Damen mitunter Einbruck. Kanzler Brück schreibt z. B. 1545 in einem — so viel mir bekannt noch unveröffentlich= ten — Bericht über Besetzung ber mathematischen Professur an Kurfürst Johann Friedrich: ber "fürnehmsten ber Universität Einer" sagte mir "wunberliche Ding..., wie es zuging und unter andern vormarkt Ich souil, bas weiber praktiken mit under gelauffen, die den frommen Philippum irre gemacht 22)".

Dieß zur Charakterisirung der Zustände, welche die heranwachsende Anna umgaben. Das rege Treiben ihrer Vaterstadt, der häusliche Verkehr mit vielen bedeutenden Menschen, konnte nur dazu dienen, ihren Blick frühzeitig zu schärfen und demselben eine Tragweite zu verschaffen, wie sie selten in kleineren und beenzten Verhältnissen ersworden wird. Aber bevor sie noch die Kinderschuhe recht ausgetreten hatte und in den Kreis der handelnden Perssonen selbständig eingetreten war, wurde sie demselben

entrissen und in eine ganz andere, ihr wol weniger bes hagende Umgebung versetzt.

Bu ben Haus= und Tischgenoffen eines acabemischen Lehrers bes sechszehnten Jahrhunberts gehören notwendig mehrere Studenten, welche theils als Famuli, theils als Penftonäre zu ben Familiengliebern gablen. Bei Melan= thon befand sich unter Anderen etwa seit bem Jahr 1523 ober 1524 ein junger Brandenburger, Georg Schuler. Unter Joachim I. war Wittenberg für bie Marken eine verponte Universität und so war Georg heimlich bahin gefenbet worben 23). Er war noch fehr jung, bei seiner Ankunft 15 ober 16 Jahre. Mit glückticher Beweglich= teit bes Geiftes und lebhafter Einbilbungstraft begabt von einem brennenden Ehrgeis beseelt, strebte er nicht ohne Erfolg, sich auszuzeichnen. In Folge bes Wieber= erwachens klaffischer Studien stand bamals die Poesie in Aber nicht eine nationale, aus bober Gunst. Volksgeist hervorgewachsene Dichtung war es, man liebte, sonbern bie Lateinische Bersmacherei, bie wenig geistvolle Nachahmung Römischer Muster in mehr ober minder glatter Form. Es ist bas eine gefährliche Runft: die außere Fertigkeit, bie nur zu häufig mecha= nisch wird, verbedt ben Mangel wirklichen Gefähls und wahrer Gebanken. Die älteren Humanisten hatten bergkeichen Uebungen nebenbei zur Erholung von ihren ernsten grammatikalischen und antiquarischen Forschungen getrieben. Das füngere Geschlecht aber warf sich auf die Bersmacherei als Handwerk. Die unschwer erkernte Kunst sollte Brod und Ansehen geben, ben Mangel jeber inneren Befriedigung mußte wilber Sinnentaumel und äußerer Glanz erfeten. Ein poetisch geniales Leben mochte etwas plumbe und unbeholfene Liederlichkeit vertreten, anstatt nach Bewunderung ber für solche Dinge tobten Nation aber konnte man nur nach ben Gnaben= broden prachtliebenber, mit nieberträchtiger Schmeichelei befungener, Fürsten haschen. Wirklich gelang es nicht blos einzelnen Personen, sonbern bem ganzen Handwerk ein gewisses Ansehen bei Fürstenhöfen sich zu verschaffen. Als einer jener Leute, Johann Stigelius sich 1542 um die Professur des Terenz in Wittenberg bewarb, schrieb Rangler Brud an ben Kurfürsten: "... bie lectio therentij ist fur die Jugent die beste lectio, nach bem Ca= thecismo und untherrichtung (in) gottes sachenn. folch poeten volk, als Stiegel ift, leichtfertigs rebens und lebens nit dartue bienet, darumb werden E. C. F. G. gnediglichen bebenken bem genannten Stiegel barzu zu= verordnen 24)". Allein Johann Friedrich theilt das Ur= teil bes scharfblickenben Brück nicht und meinte man könne den Mann, "der sich als Poet ausgezeichnet" nicht zurückweisen. Dieß ist um so entschuldbarer, als auch wahrhaft gelehrte Männer, von ihrer großen Liebe zur alten Literatur und klassischen Form geblenbet, bem Trei= ben der Dichterlinge nicht abhold waren. Melanthon selbst machte gelegentlich gern einen lateinischen Bers und bei Anderen ergötzte ihn die Gewandtheit im lateinischen Ausbruck. So war er auch nicht bagegen, als Georg Schuler, weniger aus innerem Drang zur Poesie, als weil ihm der Ruhm des Dichters an sich das schönste Ziel schien 25), sich vorzugsweise auf poetische Bersuche legte. Ja die Fortschritte Georgs im Lateinschreiben waren es gerade, die ihm Melanthons Gunst erwar= ben 26). Jener aber vergoß Thränen, wenn er ein wolgelungenes lateinisches Gebicht las und beklagte bitter, daß er es noch nicht zu eben solcher Fertigkeit gebracht

habe 27). An Eifer ließ er es nicht fehlen und so er= langte er balb, was er erstrebte: er wurde ein wolge= übter lateinischer Poet und, da es einmal die Natur bes Handwerks mit sich brachte, von Fremden erborgtes Außenwerk zu lieben, verwandelte er seinen deutschen Ba= ternamen Schuler in ben lateinischen Sabinus. bei seinem ersten öffentlichen Auftreten, in ben ersten Ge= bichten, die er herausgab, ließ er "keine Gelegenheit vorüber der Großen Gunst zu erwerben". Besonders war es der heftige Gegner der evangelischen Sache Karbinal Albrecht, Erzbischof von Mainz, bem er "einen vollständigen Panegyricus" sang und balb barauf weis= fagte er sich selbst in einem zum eigenen Geburtstag ver= faßten Gebicht: "Du wirst bie hohen Pforten ber Könige suchen, beren Großthaten bein Lied verherrlicht. bort wird dir Reichthum kommen, von dort großer Ruhm, große Ehre und ein Name, ben bie Nachwelt kennt". Einige Jahre nachher schon durfte er sagen: "Meine Poesie ist bei Fürsten bekannt und beliebt 28)".

Beinahe ein Jahrzehnt lebte Sabinus im Hause bes Melanthon. Anna hatte er von ihrer frühesten Kindsheit an auswachsen sehen. Ein älterer Bruder gleichsam hatte er mit ihr gespielt, vielleicht auch sie unterrichtet 29). Im Mai 1533 kehrte Sabinus nach einem Ausslug nach Süddeutschland in die Baterstadt zurück. Doch nur kurze Beit hielt er sich da auf. Reiselust, das Verlangen, einsslußreiche Bekanntschaften berühmter Männer zu machen, wol nur eingebildete Sehnsucht nach klassischem Boden trieben ihn nach Italien. In Wittenberg kehrte er bei Melanthon ein. Und hier wurde ihm der Abschied von der zweiten Heimat auf eine seinem eitlen Herzen wolsthuende Weise versüßt. Schon stampsten die Rosse uns

gebuldig vor der Thür. Da trat die eilfjährige Anna heran und überreichte ihm einen Kranz. "Er sei dir ein Pfand unserer Liebe" sprach sie verschämt die Augen niederschlagend. Sabinus aber ging auf den von Frau Katharina Melanthon veranstalteten Scherz ein und ant-wortete: "Führt ein günstiges Seschick mich zurück, so wirst du Anna und keine andere mein Weib 30)".

Diese Scene machte auf das Herz bes Poeten einen tiefen Eindruck. Anna's Bilb begleitete ihn, wie er versichert, nach Italien. Und als er nach etwa Jahresfrist ohne seinen Plan, tüchtige juristische Studien zu machen, ausgeführt zu haben, aber zum päpstlichen Pfalzgrafen ernannt, um einige Gönner bereichert und in ben Formen höfischer Sitte vervollkommnet zurückkehrte, bachte er nicht nur baran, sich mit Anna zu verloben, sondern sette dieses sein Vorhaben auch durch. Es ist unerhört, ihn ernsthaft von Liebe zu bem zwölfjährigen Mädchen reben zu hören. Er erzählt in ber weitschweifigen, manirirten Weise lateinischer Poeten: Benus sei zu ihm gekommen, ben Sohn an ber Hand. "Nimm ihn in beine Schule", habe sie gebeten, "ich wünsche, bag er Dichter werde; rechter Lohn soll beine Mühe vergelten". Doch der wilde Knabe habe die Zucht des Lehrers nicht ertragen. Scharfen Pfeil in die Bruft beffelben ftogenb, sei er entschwunden unter dem Ausruf: "Tiefe Wunde schlug dir zahmlos Amor. Melanthons Tochter wird sie heilen". Sofort sei sein Herz in Liebe zu Anna er= glüht, nicht mübe geworben sei er im Bitten: "Jung= frau, die du mir allein gefällst, sei meinem brennenden Wunsche geneigt" u. s. w.

War der Poet in einer Selbsttäuschung befangen, wie sie bei Menschen, die immer nach äußerlichem schauend nie in ihr Inneres blicken, wol vorkommt? Ich scheue mich zu sagen: nein. Möge es sein, daß er sich selbst überredet hatte, er könne dem netten Mädchen, dem er von Kindheit an gewogen war, die Liebe des Satten weihen; aber so viel ist auch gewiß, daß derselbe Sabinus, der jest von Liebe verzehrt zu werden vorgab, Melanthon später eingestand: er habe nicht aus eigenem Antried, sondern auf den Rat Anderer, namentlich des durch seine Streitigkeiten mit Luther bekannten M. Agrizcola von Eisleben die Verdindung mit Anna erstrebt 32). Melanthons weltberühmter Name, sein einslußreiches Anssehen dei Fürsten und Städten, vielleicht auch die auf Wolstand deutende Behäbigkeit seines Hauses, waren Reizmittel genug, um einen Sabinus zu bewegen, nach Verschwägerung mit ihm zu ringen.

Und Anna, wie nahm sie die Bewerbungen des Anbeters auf? Der weltmännische Schliff seines Benehmens, die Eleganz seines Auftretens, das poetische Kleid der seinem beredten Mund entströmenden Liebesworte, konnten nicht versehlen, ihr junges Herz zu verwirren. Sewiß war sie dem langjährigen Hausgenossen geneigt, aber von der Liebe, welche dieser sett von ihr forderte, hatte sie keinen Begriff. Wenn sie seine Bitten erhörte, so wußte sie nicht was sie that.

Die Verlobung war bald förmlich abgeschlossen. M. Franz Burkhard, der spätere berühmte Vise-Ranzler und "feinste Orator im Latein, als man seiner Zeit in Germanien haben mochte", wie von ihm Cyprian sagt, das mals Lector der griechischen Sprache in Wittenberg, machte den Freiersmann<sup>33</sup>). Melanthon klagt sich später selbst an, daß er übereilt und sorglos gehandelt habe, als er seine Einwilligung gab. Aehnlich, nur schrosser

spricht sich auch Luther aus <sup>34</sup>). Einigermaßen bient es wol zur Entschuldigung des Vaters, daß man damals Töchter und Söhne so jung als möglich zu verheirathen strebte. Aber auf der andern Seite soll man auch nicht verhehlen, daß er, der vielersahrene, weise Mann nicht übersehen durfte, wie seine Tochter und Sabin ihrer Anslage, ihrem Charakter, ihren Reigungen nach so grundsverschiedene Naturen seien, daß unmöglich eine glückliche Ehe aus ihrer Verbindung sich erwarten lasse.

Anna eine tiefe Natur, die alles innerlich verarbei= ten mußte, wie ber Bater, war schweigsam, maßvoll in ihrem Benehmen, enthaltsam und, so klug sie war, bem Streit abhold 35). Sabinus bagegen glanzliebend, lebens= lustig, ein wortreicher Sprecher, voll von Affect, eigen= willig, suchte ein wechselvolles bewegtes Leben, haßte die Einförmigkeit contemplativer Ruhe und wurde, wie es scheint, durch Häckeleien und Reibereien, die ihm nicht unangenehmen Wechsel ber Stimmung gewärten, ergött. Sein Horoscop zeigte eine Coniunction bes Saturn unb Mars in der Jungfrau und Melanthon wünscht später oft, daß er diese auf Hartnäckigkeit, unphilosophisches Wesen, Ehrgeiz und Zerrüttung der ökonomischen Ber= hältnisse hindeutende Constellation beachtet hätte, als Sabin seine Tochter verlangte 36). Von ben starken Ausschweifungen anderer lateinischer Poeten scheint zwar Sabinus sich frei gehalten zu haben, aber ba seine boch= fahrende Natur mit den Sorgen des täglichen Lebens sich nicht befassen mochte, erwarb er bas Gelb und gab es mit vollen Händen aus, ohne um bessen Wert sich zu kummern. Unorbentlichkeit in pecuniarer Beziehung gehört mit zu ben Grundzügen seines Wesens. diesem Manne sollte eine Frau die Wirthschaft führen,

welche kaum den Kinderschuhen entwachsen noch nicht die dazu erforderliche Festigkeit und Erfahrung besaß, welscher die Richtung ihres Charakters, ihre gelehrte Erziehsung einen ganz anderen Weg anwies, als den einer rüstig waltenden Hausfrau, die mit Energie, doch umssichtig, dem ungestümen Treiben des Mannes kaum fühls dare Zügel anlegen konnte.

Zwei Jahre nach der Verlobung fand die Hochzeit statt. Nur mit Wiberstreben hatte Sabinus beren Verzögerung sich gefallen lassen. Am 6. November 1536 führte er die vierzehnjährige Anna mit Pomp zur Kirche. Nach Sitte ber bamaligen Zeit hatte, ben Ehrentag bes Schützlings zu verherrlichen, Karbinal Albrecht seinen Kanzler Dr. Türk gesenbet. Von bem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg war für Anna ein kostbares Geschenk eingetroffen. Camerarius hatte nicht nur eine werthvolle Gabe, sondern auch ein lateinisches Gratulationsgebicht geschickt. Poetische Freunde bes Bräuti= gams wie Mattheus JUpricus, Melchior Accontius, Johann Stiegel u. A. beeiferten sich griechische und latei= nische Epithalamien zu singen. Mit Allem bezeigt sich Sabin febr zufrieden, ein Beweis, daß nichts unterlaffen war, die Feier so glänzend als möglich zu begehen 37).

Bald nachher begab sich Sabin mit der Gattin an den üppigen Hof, den der prachtliebende Kardinal Alsbrecht zu Halle hielt. Welche Stellung Sabinus daselbst einnahm, ist unbekannt. Anna scheint in der zweiten Hälfte des Jahres 1537 wieder in das älterliche Haus zurückgekehrt zu sein und daselbst ihre erste Tochter, Anna, geboren zu haben 38). Sabin sinden wir erst 1518 wieder zu Wittenberg. Luther schreibt am 8. April jenes Jahrs an Justus Jonas: Melanthons Tochter

Hanna ist hier mit Mann und Kind "sie kamen von Halle weil es dem Mann ein Trost ist, hier zu communiciren. Auch diese Tragödie, fange ich nun an zu hoffen, werde ein gutes Ende nehmen und in Zukunft die beste Comödie werden, so daß wir rühmen können, es sei eine Tragicomödie gewesen. Amen per Christum 39)".

Das Glück ber jungen Che hatte also jebenfalls nur turze Zeit gebauert. Luther gründet seine Hoffnung auf Besserung des Migverhältnisses barauf, daß Sabinus, von religiösem Bedürfniß getrieben, ben Hof bes Erzfeindes der Reformation verlassen habe. Wenn nun auch die enge Beziehung in welcher Sabin zu vielen Häuptern ber Papisten stand, bie Gleichgültigkeit mit welcher er auf Angelegenheiten ber Kirche hinsah, bazu beigetragen haben mag, daß die in den Anschauungen ber Reformation erzogene, von tiefem religiösen Gefühl burchbrungene Anna ihm nicht ihr ganzes Herz zuwen= ben mochte, so lagen boch, wie schon angebeutet, die Gründe, weshalb in diefer Che keine Zufriedenheit herr= schen konnte, tiefer und es mußte Anna, als vor ihrem hellen Blick die Nebel sich zerstreuten, mit welchen Sa= bins füße Worte bie arglose umlagert hatten, bald erken= nen, daß Schwesterliebe nicht Gattenliebe werbe und baß sie nicht bloß um bas Glück einer freien Jugend, baß sie um ihr ganzes Lebensgluck betrogen sei. Sabinus aber, ber wandelbare Mann, spielte je nach seinen Launen balb ben Bärtlichen gegen sie, balb gefiel er sich barin, sie zu peinigen entweber mit thörigten Gifersuchteleien, ober mit gegründeteren Rlagen über die Hauswirthschaft und Unberem. Melanthon mußte schon jest bereuen, seine Gin= willigung zur Heirat gegeben zu haben. Am 31. März

1538 schreibt er an Camerar: "Mein Eidam quält mich, bavon ein ander Mal 40)" und am 14. Mai desselben Jahrs an Jonas bei Erwähnung eines Bräutigams der früher gleich dem Aetna erglüht, nun plötzlich erkaltet sei: "Wenn nur auch ich den Wankelmut meines Schwiesgersohnes vorhergesehen hätte 41)".

Um biese Zeit hatte Sabin einen Ruf als Professor ber Beredsamkeit nach Frankfurt a. D. angenommen. wurde schon im April 1538 in die Matrikel der Uni= versität Frankfurt eingetragen, scheint aber erst im Herbst jenes Jahres sein Amt angetreten und den Sommer noch in Wittenberg verlebt zu haben. Vor seinem Weggang wurde er in eine unangehme Angelegenheit verwickelt. Bu seinen vertrauten Freunden gahlte Simon Lemnius, ein lateinischer Poet bei welchem sich die unliebenswür= bigen Eigenschaften biefer Menschenklasse mit grenzen= loser Unverschämtheit paarten. Lemnius gab zu Pfingsten 1538 zwei Bücher Epigramme heraus, welche bem Karbinal Albrecht gewibmet biesem und einigen seiner Hofleute Weihrauch streuten, bagegen auf angesehene Wittenberger Bürger, Beamte, Professoren und Frauen beißende, zum Theil freche Satiren enthielten. Werk war gedruckt worben, ohne bie Censur bes Rec= tors ber Universität, bamals Melanthon, paffirt zu haben. Begen Lemnius wurde baber ein Prozeß eingeleitet und bemselben vom Rector Stadtarrest angekündigt. Allein ber Poet fand es für gut, sich weiterer Verfolgung burch die Flucht zu entziehen und wurde, nachdem er zweima= liger Edictalcitation keine Folge geleistet, am 4. Juli wegen bes burch ben Ungehorsam gegen Befchle bes Rectors begangenen Eibbruchs relegirt 42). Die Angelegenheit machte viel Aufsehen und veranlaßte Luther ein

heftige Angriffe auf Karbinal Albrecht enthaltendes De= eret gegen Lemnius von der Kanzel zu verlesen, "das, wie Strobel fagt, allemal ein trauriges Monument von Luthers grenzenloser Hitz und übertriebenem Eifer bleibt." — Auch Melanthon kam in's Gedränge, vor Allen aber war Sabinus in Verdacht, nicht nur Antheil an ben Gebichten zu haben, sonbern auch bem Lemnins zur Flucht behülflich gewesen zu sein. Melanthon ent= schuldigt fich am 10. Juli bei bem Kurfürsten Johann Friedrich, er habe nichts von dem Vorhaben des Lemnius gewußt. "Was aber mein Eibam hierum gewußt ober gethan, fährt er fort, weiß ich nicht; benn er mir sonst Betrübniß genug machet, baran ich zu flicken habe 44)." Am 31. August schreibt er an Camerar, Sabinus habe sich bei ihm, die Sache des Lemnius betreffend, gerecht= fertigt, am Hofe bes Kurfürsten aber hege man gegen benselben noch Verbacht 45). Wol mag dieser Verdacht nicht unbegründet und es Sabinus bequem gewesen fein, baß er während noch schwebender Untersuchung Wittenberg verlassen und an seinen neuen Bestimmungsort sich begeben konnte 46).

In Frankfurt fand Sabinus großen Beifall als Lehrer, sein Landesherr Kurfürst Joachim II., dessen Kanzler Beinlob u. A. wurden seine Gönner. Aber charafteristisch ist es für den mit Rede und Feder so gewandten Mann, daß er da, wo es sich um einigermaßen schwiesrigere wissenschaftliche Aufgaben handelte, des Beistandes von Melanthon nicht entrathen konnte. Häufig dat er diesen jetzt und noch in späterer Zeit um Verabfassung von Prolegomena, von Dispositionen zu Vorlesungen, von academischen Reden u. s. w. 47). Uebrigens gesbrauchte ihn sein Kurfürst auch zu mancherlei öffentlichen

Seschäften, er nahm ihn in seinem Sesolge mit zu Conspensen und Reichstagen, so 1541 mit auf den Reichstag zu Regensburg und es scheint als ob der Ehrgeiz Sosdins dadurch eine würdigere und höhere Richtung bestommen habe. Die häuslichen Verhältnisse aber gestalteten sich trüber und trüber. Die arme Anna wurde gequält, wie früher. Und wenn auch Sabinus Versuche machte, sich behaglicher einzurichten, indem er ein Haus baute und einen Garten an der Oder kauste 48, so diensten doch gerade diese Operationen bei seinem unökonosmischen Sinn dazu, ihn in Schulden zu stürzen und der jungen Frau das Leben noch unerträglicher zu machen.

Im Jahr 1540 bat Mclanthon ben Kanzler Wein= lob um Besolbungszulage für seinen Gibam und auch Frau Katharina Melanthon schrieb - an benselben einen etwas wortreichen, aber charakteristischen Brief. heißt barin u. A.: "Dieweil nun meines Sohns unb seiner Hausfrauen meiner lieben Tochter Gelegenheit sich nach ber Zeit dermaßen anlassen, baß sie sich mit bem Jahrsold nicht wol behelfen können, sonberlich bieweil, wie ich vernimm, auch zu Frankfurt alle Ding, so zur Haushaltung von Nöten, anfangen zu steigen, und sich mein Sohn mit bem Bauen etwas zu Schuld gesteckt, auch Gott ber Allmächtige ihnen nun babei aus sonber= lichem Gnaben bas Haus gemehret . . . . hab ich aus sonderlicher guter Zuversicht zu euch nicht unterlassen können auch wollen euch dienstlich zu bitten, daß ihr auf Wege und Mittel bedacht sein wollet, damit meinem Sohn sein Jahrsold auch etwas gebessert mag werden, dieweil ich vernimm und ihr ohne Zweifel wisset, daß er nichts unterlaßt, das zu ber Schul Förderniß und Zunehmen bienlich sein mag, und wollet fürnemlich hierzu meiner

Tochter Elend auch ihre unerzogene kleine Kinder gütlich bedenken, auch daneben beherzigen, daß wir ohn das und sonderlich dieser Zeit so bloß sind, daß wir ihnen nicht vermögen sonderliche Hilf in dieser ihrer Armuth zu beweisen <sup>49</sup>)."

Diese Bitten blieben nicht ohne Erfolg. Sabinus meldet Melanthan, Weinlob habe versprochen für ihn zu sorgen, dabei unterläßt er es aber nicht, sich zu rühmen: eigentlich sei die Verwendung überflüssig gewesen, benn Niemand habe auf Weinlob mehr Einfluß, als er selbst: nur sei es unangenehm für sich zu bitten und beshalb lasse er sich die Fürsprache Melanthons gefallen 50). Trot bes erhöhten Einkommens wurde die ökonomische Lage nicht besser, noch später klagt Anna, daß sie wegen ber Mannes viel Unangenehmes hören Schulben bes musse <sup>51</sup>). Freilich mag rücksichtlich bieser ein Theil ber Verantwortung sie selbst treffen, benn wie wenig sie auch jett im Stande war, ihre Stelle als Hausfrau und Mutter völlig auszufüllen, läßt sich aus manchen Zügen entnehmen.

Zu Anfang des Jahres 1539 wurde sie durch die unerwartete Sedurt einer zweite Tochter (Katharina) überrascht. Luther schreibt darüber am 2. März an Melanthon, der damals auf den Franksurter Convent sich befand, im heitersten Ton 52). Eine dritte Tochter Magdalena, wurde 1541 geboren. Sabinus war abswesend, mit dem Kurfürsten zum Reichstag nach Regensburg gezogen und der einsamen, verlassenen Frau starb ihr Kind bald nach der Geburt 53). In dieser und ähnslichen Lagen mußte sie ihr Unglück ditter empfinden. Ihr Wesen wurde, wie bei gleichgearteten Charakteren so häusig, immer abgeschlossener und äußerlich zeigte sich

bas in einer gewissen murrischen Verbrossenheit, bie freilich auch nicht dazu diente die ohnehin zweifelhafte Reigung bes Mannes zu erhöhen. Zu den wenigen Freuden, die Anna geblieben maren, gehörten Besuche im älterlichen Haus. So war sie im Jahr 1540, während ihr Mann nach Brandenburg sich begeben hatte, auf einige Wochen nach Wittenberg gegangen 54). Dort hatte sie ihre zweite Tochter Katharina bei ber Großmutter gelassen, obgleich Sabinus nur mit Widerstreben es zugab. Im Juni und Juli 1542 empfing sie ben Gegenbesuch ihrer Mutter. Während dieser Zeit gebar sie eine vierte Tochter: Sa= bina 55). Anfangs August 1543 reifte Sabinus zu fei= nem Sönner und ehemaligen Lehrer Camerarius nach blieb unterbessen in Wittenberg 56), Anna Leipzig. Melanthon war gerade abwesend. Doch als er am 15. August heimkehrte, fand er die Tochter noch. Ihre Thränen machten ihm bas Herz schwer: er klagt öfter über Sorgen und häusliches Ungemach 57). Aber es sollten noch trübere Stunden kommen.

Es giebt kein beutsches Land, welches nicht seine Fürsten hätte, beren Andenken noch nach Jahrhunderten im Herz des Volkes fortlebte, ein Beweis wie lügenhaft die oftmals wiederholte Behauptung mancher Schriftssteller ist, Deutschlands Seschichte sei durch die Fürsten verdorden. Für das Land Preußen ist ein solcher Fürst Herzog Albrecht. Man braucht bloß den Namen zu nennen und die markige Figur ersteht vor den Augen selbst des Niedrigsten im Volk. Zeder weiß, daß er die Reformation eingeführt und die Albertina gegrünsdet hat.

Schon im Jahre 1540 hatte Albrecht eine höhere Schule, ohne ihr ben Rang einer Universität zu verleihen, errichtet. Die Lehrer dieses sg. Particulars hatten sich allerhand Unordnungen zu Schulden kommen laffen, Zwistigkeiten waren unter ihnen eingerissen, so daß Alb= recht, um ganglichen Verfall feiner Schöpfung zu verhüten, sich nach einem tüchtigen und energischen Gelehrten um= fah, ber als Nector mit gehöriger Autorität ausgestattet, dem Unwesen ein Ende machen und der Anstalt Gebeihen schaffen sollte. Der Herzog hatte fich beshalb im Ditober 1543 an Melanthon gewendet 58) und benfelben gebeten, das Rectorat einem geschickten Mann anzutragen. Mehrere der Vorgeschlagenen lehnten ab und man war einigermaßen in Verlegenheit, als Sabinus von bem Vorhaben des Herzogs Kunde bekam. Sofort hielt er sich für ben tauglichsten Mann und verlangte, zu ber Stelle . benominirt zu werden 59). Melanthon hatte schon an ihn gebacht, aber Bebenken getragen, ihn zu benennen, ba er nur einen bas Schulwefen liebenden, philosophische Rube befitzenben, nicht einen unsteten Menschen für geeignet erachtete 60). Daß auch Furcht vor allzuweiter Ent= fernung der Tochter auf ihn eingewirkt, will er nicht Wort haben. "Ich habe ste ja schon lange verloren, klagt er, und empfehle sie Gott, der sie bisher gnädig regierte 61)." Um die Berantwortung von seinen Schul= tern abzuwälzen überließ er die Entscheidung Camerar, an welchen Herzog Albrecht bei Beisetzung ber Stelle vor allen Anderen gedacht hatte. Camerar war bem Sabinus sehr geneigt. Noch immer erinnerte er sich des Lern= eifers des einstmaligen Schülers und blieb für ihn um so günstiger gestimmt, als derselbe große Anhänglich= keit an den Tag legte und überdem ist es ja eine alte

Erfahrung, daß Lehrer sich durch bedeutende Erfolge ihrer Zöglinge geschmeichelt fühlen. So rebete Camerar bem immer ungestümer andringenben Sabinus bas Wort 62) und es ging im Januar 1544 von Leipzig aus, wo sich burch Meßkaufleute gute Gelegenheit nach Preußen bot, ein von Melanthon und Camerar unterzeichneter Empfehlungsbrief an Albrecht ab 63). aber, schon von anderer Seite auf Sabinus aufmerksam gemacht, hatte unter bem 18. December 1544 an Melan= thon geschrieben: "Es ist uns beigefallen, ob nicht ber achtbare und hochgelahrte Herr D. Georg Sabinus, euer Tochtermann, zu (bem Amt bes Rectors) aufzu= bringen und zu gebrauchen sein möchte 64)". Die Briefe kreuzten sich und die Verhandlungen zogen sich in die Länge. Damit war Sabinus, bem sich gleichzeitig eine Aussicht nach Leipzig eröffnete 65), unzufrieden, auch war ihm bie angebotene Besoldung zu niedrig. Gegen seinen Schwiegervater war er ohnehin erboft, ba er meinte, ber= selbe sei gegen Anna zu nachsichtig 66) und nun glaubte er sich von bemselben nicht gehörig unterstütt. In un= gebärdigen Zornausbrüchen gab er seinen ungedulbigen Launen Raum und soweit vergaß er sich, daß er an Melanthon und Camerar gerichtete Briefe, welche ber Herzog einem Schreiben an ihn verfiegelt beigelegt hatte, erbrach und las 67). Endlich beschloß er, selbst nach Preußen zu reisen und die fünfzig Gulben, welche ber Herzog für den Fall des Abschlusses als einstweilige Um= zugsentschäbigung gesenbet hatte, bazu zu verwenben 68). Im März 1544 kam er mit einem ziemlich tuhlen Em= pfehlungsschreiben 69) von Melanthon und Camerar versehen in Königsberg an, wußte aber burch den Glanz seiner Erscheinung ben Herzog balb zu gewinnen und

wurde am 19. März zum Rat und Diener Albrechts, "als welchen er sich als Rector im Collegio ober sonst in Rathschlägen und Legationen 2c. gebrauchen lassen sollte," mit 350 Thaler jährlicher Besoldung, freier Wohnung und günstigen Pensionsbedingungen — für die das malige Zeit sehr viel — ernannt 70).

Das ganze mehr als unbescheibene Benehmen Gabins hatte Melanthon aufgebracht; er äußert unverholen, wenn auch jener bas Ziel seiner Wünsche erreiche, so werbe boch auch hier der Ausspruch des Lenophon sich bewähren: "Wer ein Pferd kauft, der es nicht zu reiten versteht, sondern von demselben herabfällt und Schaben nimmt, für ben ift bas Pferd tein Gut". Dem Camerar bankt Melanthon für seine Beihülfe und freut sich ber guten Meinung, die jener von Sabinus hegt. Aber, fährt er fort, mein Urteil über ihn bleibt bas alte. "Wie er die Wiffenschaft achtet, erkennst bu daraus, daß er eine Academie (Leipzig) flieht, wo es, wie er sieht, schwer ift, ber Kritik so vieler gelehrter Beurteiler zu genügen; bagegen sucht er einen entfernten Winkel aus, wo er herrschen ober zu bem Hofleben sich erheben kann 71)". Das Empfehlungsschreiben an Herzog Albrecht rühmt lediglich des Sabinus Gewandheit im Lateinschreiben; außerbem wird hervorgehoben, daß berfelbe auch zu la= teinischen Aussertigungen und zu Gesandschaften gut verwendbar sei 72). Das Lettere aber ist wol ein Zusat von Camerar, benn mit ber neuen schon erwähnten Richt= ung von Sabins Ehrgeiz ist sein Schwiegervater burch= aus unzufrieben 72).

Ueber das Haus des Philipp Melanthon war schon von Beginn des Jahres 1544 die Sorge gelagert. Der Sohn hatte sich ohne Zustimmung der Aeltern mit

einer Leipzigerin, Margaretha Kuffner verlobt. Während diese flehentliche Briefe schrieb, den Bräutigam zu be= schwören, sein Wort zu lösen 74) und Melanthon, ber Vater, obgleich sehr bekümmert, nicht abgeneigt war ben Bitten des Sohnes nachzugeben, widersetzte sich Katharina Melanthon jener Verbindung auf das Energischste und Luther, zu jener Zeit in seinem Streit mit den Juristen begriffen, hatte kaum von dem heimlichen Berlöbniß ge= hört, als er eine seiner scharfen Predigten gegen die clandestina sponsalja hielt. Er schreibt im Januar jenes Jahrs: Ueber solche heimliche Verlöbnisse sind viele Aeltern tief betrübt "etliche auch wol burch Grämen ge= tödtet, wie neulich und gar nahe Philipp Melanthon hätte geschehen können, ba ich mit Macht wehren mußte, daß er nicht überwogen in seines Sohns Berlöb= niß willigte; benn er zuvor über der Tochter gleichfalls betrübt und klagt, daß ihm seine Kinder so jämmerlich gestohlen wurden, und wo ers mit dem Sohn verseben, hernach, wenn der Reuel kommen wäre, sich abermal zu Tobe gegrämt hätte 75)." Ueber Luthers Benehmen in dieser Angelegenheit scheint aber Melanthon nicht gerade erbaut, überhaupt war das Berhältniß zwischen beiden Reformatoren damals nicht ungetrübt. Der milbe Melan= thon mußte Manches von Luthers Eigenwilligkeit und Zornmut leiden; mit Bezug hierauf schreibt er in jenen Tagen: "Ich muß schon mein Schicksal ertragen und bitte Gott, baß er die Kümmerniß mindre 76)." Der Stand der öffentlichen Angelegenheiteu war auch unerfreulich genug und zu alle bem kam nun noch ber Schmerz über die bevorstehende weite Entfernung der Tochter 77). Anna hatte im Februar einen Brief an die Mutter geschrieben und über die ökonomischen Verhältnisse des Mannes geKlagt. Sie wollte zwar nicht, daß dem Vater darüber eine Mittheilung gemacht werde; sie sei im Dulden von Ungemach schon so erfahren, meinte sie, daß sie auch dieses Elend mit Ergebung trage; allein Melanthon bestam den Brief doch zu sehen und in seiner Betrübniß schrieb er an Camerar, er glaubte Sabinus strebe auch deshalb nach Königsberg, um nur ihm, dem Vater, die Tochter so weit als möglich aus den Augen zu führen; doch sein Vertrauen sei, Sott werde sie trozdem, wie so viele Andere, wunderbar schützen und erhalten 78).

Schon Anfangs April war Sabinus nach Deutsch= land zurückgekehrt. Obgleich er am Ziel seiner Wünsche stand und von Albrecht höchst gnädig mit einem silbernen Pokal beschenkt und prächtig geschmückt entlassen war, hatte sich boch sein Zorn gegen den Schwiegervater nicht gelegt, vielmehr verstärkt. Er brachte Frau und Kinder nach Wittenberg und es gelang hier, ihn einigermaßen zu befänftigen 79). Um seine Entlassung von dem Kurfürst Joachim II. zu erhalten und zu bitten, baß ihm seine Frankfurter Besoldung auch in Königsberg fortbezahlt werbe, schickte er sich an, nach Speier, wo jener bamals auf dem Reichstag sich befand, zu reisen 80). Bevor er Wittenberg verließ fand noch eine förmliche Versöhnung mit Anna statt: Bergessen bes Geschehenen, gegenseitige Vergebung wurde angelobt 81). Mit mehr Veruhigung als bisher sah man im Hause Melanthons ber Zukunft entgegen. Man glaubte Sabinus völlig begütigt und der besten Vorsätze voll entlassen zu haben.

Aber man irrte. Ganz unerwartet kam ein Brief von den Ufern des Rheins, der von Neuem Beschuldis gungen gegen Anna enthielt. Es scheint der Vorwurf von Untreue gewesen zu sein, den Sabinus seiner Gattin machte. Bielleicht war ihm ber Sebanke gekommen, um das glänzende Leben in Preußen ungetrübt zu genießen, sei es wünschenswert ein Verhältniß zu lösen, das schon bisher ihm lästig genug gewesen war. Er behauptete, einen Grund zur Scheidung zu haben. Melanthon war vor Schmerz außer sich. "Ich sehe wie groß die Schande sein wird", schreibt er am 19. Mai an Camerar, "aber von zwei Uebeln wält man das kleinere und so scheint es mir, nachdem Sabin 9 Jahre lang alle Schmach auf meine Tochter gehäuft hat, nun, da er laut ruft, Ursache dazu zu haben, gut, daß sie mir (von ihm) zurückgegeben werde §2)."

Wenige Tage nachher kam Sabinus selbst nach Wittenberg, nicht aber, ohne einen seiner würdigen Streich ausgeführt zu haben. In Leipzig hatte er einen Brief sabricirt und mit dem Namen eines jungen Mannes unterzeichnet, den er von Geschenken begleitet an Anna abschickte. Als er nun Tags darauf selbst in Wittenberg anlangte, behauptete er, Anna habe heimlich Briefe und Geschenke eines Andern empfangen und verlangte deren Herausgabe. "Solche Schauspiele führt er mit uns auf," äußert darüber Melanthon 83).

In der That scheint Sabin mit arglistiger Schlaus heit seinen Scheidungsplan verfolgt zu haben. Als er, nach Brandenburg zu gehen, Wittenberg kurze Zeit dars auf wieder verließ, sagte er zu Melanthon, dieser könne, wenn er wolle, Anna nachschicken. Auch das waren captiöse hinterlistige Worte, barauf berechnet, später einswenden zu können: entweder, Anna sei ihm gewaltsam vorenthalten, oder aber, sie sei ihm aufgedrungen worden. Melanthon schreibt: "Wo er nur das gelernt haben mag,

er, der weder Dialectic studirte, noch die Kniffe der Advokaten kennt <sup>84</sup>)."

Camerar, welcher von allen biefen Vorgängen Kunde erhielt, war von Sabin überrebet worben, Melanthon sei gegen die Seinen zu nachsichtig. Er ließ diesen Vorwurf in einem Brief, der vermitteln sollte, durchschimmern. Das kränkte Melanthon bitter. Er antwortete und wol nicht mit Unrecht, Camerar kenne ben Charakter Sabins und bas ganze Verhältniß nicht gründlich genug, um Sabin laure im Hinterhalt und urteilen zu können. häufe Schmähung auf Schmähung. Melanthon scheint zu vermuthen, daß poetische Freunde Sabins benselben wider ihn und seine Tochter aufstacheln. Mit Bezug darauf fährt er fort: "Keine Wissenschaft, keine Lehre der Religion ober Moral achtet jene Menschenklasse . . . Bis: her lebte ich ohne Schande. Muß ich aber die mir von Jenen aufgebürdete Schmach tragen, so werde ich ce als Strafe meiner Sünden betrachten . . . Schlaflos verbrachte ich die ganze Nacht, niedergebrückt von der Wucht bes Schmerzes 85)." Dieser Brief ber außerbem noch die Selbstbeschuldigung allzugroßer Nachgiebigkeit und Mäßigung enthält, scheint Camerar veranlaßt zu haben, einen Versuch zu machen, Sabin in Deutschland zu halten und ihn nach Leipzig zu bringen. Aber Melanthon bittet ihn, weitere Bemühungen einzustellen: Sabin fühle sich mehr nach ben Gestaben bes Baltischen Meeres gezogen, als nach Leipzig, auch möge er (Melanthon) nicht den Vorwurf auf sich laden, daß er ränkevoll die Seinen in einem fremben Staat vortheilhaft zu placiren suche 86).

Die beiden ebenerwähnten Briefe trugen die Spuren starker Aufregung, so daß Camerar beschloß, selbst nach

Wittenberg zu reisen und perfönlich den Freund zu beruhigen. Unterbessen hatte auch Sabinus von Branden= burg geschrieben. Obgleich er wieber Beschuldigungen vorbrachte, wünschte er boch, baß Anna zu ihm zurück-Freilich stellte er Bedingungen. Im Rat ber Freunde wurde beschlossen, ihm nicht heftig aber mit bestimmter Festigkeit und Würbe zu antworten. Demgemäß schrieb am 4. Juni Melanthon an Sabinus: "Ich stelle es dir anheim über das Bleiben ober die Abreise meiner Tochter zu bestimmen. Anständig ist die eine beiner Bebingungen: daß sie nichts gegen ihre Pflicht thue. Gowol sie selbst versichert, daß sie nie gegen die Gesetze der Ehrbarkeit handeln werde, als auch ich weiß es, der ich ihren Character genau kenne. Wenn bu aubere Geban= ken hegst, wie du neulich schriebst, so bitte und beschwöre ich bich wiederholt, laß sie mir hier. Denn dann ist keine Versöhnung wenn du an ihrem Character und ber Beständigkeit ihres guten Willens zweifelst. Wolwollen entspringt immer nur aus bem Urteil über ben Character. - Du stellst aber auch noch eine andere Bedingung: daß Anna ihr mürrisches Wesen ablege. Darüber kann ich nichts versprechen, auch wenn euer beiderseitiges Wesen mehr übereinstimmte. Jest aber, da es einmal un= gleich ist, muß sowol sie beine Schwächen tragen, als auch du die ihrigen, soweit darin keine Pflichtwidrigkeit liegt. Gieb endlich beinen Entschluß ohne Umschweif zu erkennen. Und willst du, daß sie mit dir lebe, so komme hierher und umfange sie liebreich ..... Ich allerdings, munsche mehr, daß sie in meinem Haus erst ihre Ent= bindung abwarte und dir dann nach Preußen folge; boch mache ich bir keine Vorschrift 87).

Mit bemfelben Boten, der ihm diesen Brief gebracht,

j

sembete Sabinus die Antwort: Melanthon möge die Toch= ter mit ihren Kindern nach Beltzig bringen, dort wolle er sie abholm 88).

So geschah es. Mit ihren beiden Mädchen Anna und Sakina — Katharina blieb wieder im großälterslichen Haus — verließ Anna Sabinus in Begleitung des Vaters die Heimat. In Beltig wartete ihrer Sabin. Ueber das Zusammentreffen mit ihm berichtet Meslanthon (10. Juni): "Seine Rede war ruhig und ich gab zu, daß er meine Tochter in sein Märkisches Vatersland zurücksühre. Die Magd aber, die wir von hier mitgenommen hatten, entfernte er, trothem daß das eine Kind krank war und von der vertrauten Person sich am leichtesten behandeln ließ. So folgt die Mutter mit zweikleinen Mäckhen dem Gatten, das Herz voll Schmerzen; ihrem Leben wird der Stam, wie sie selbst ahnend vorhersteht, gar bald ein Ende machen. Und man darf noch wünsschen, daß nichts Traurigeres geschehe<sup>89</sup>)."

Wochenlang stand das Bild der scheidenden Tochter vor Melanthons Seele. Nicht ohne Grund macht er Camerar den Borwurf, dieser habe sich von Sadin durch "den Schein des Schönen" bestechen lassen. Es versmehrte seinen Kummer, sich und die Seinigen angeklagt, den Segner verteidigt zu sehen. Fast dereute er schon, nachzegeden und die Tochter von sich gelassen zu haben 90).

Besorgt, wie er war, machte ihm bas Ausbleiben eines wit Briesen an Sabinus geschickten Boten viele Unruhe. Aber der Bote kam endlich an und brachte, wie es scheint, leidliche Nachricht <sup>91</sup>). In Frankfurt aber rüstete Sabin zur Abreise. Es wurde nur noch eine Dienerin erwartet, eine von Camerarius in Leipzig ge=

bungene erfahrene Frau, welche, wie Sabinus die Kast gewiß verständig beschlossen hatte, Anna die Last der Haushaltung erleichtern sollte <sup>92</sup>). Melanthon freilich meint, es sei unrecht der Haussrau eine natürliche Gegenerin zu setzen, aber er tröstet sich, die Frau werde, da sie selbst Mutter sei, Menschlichkeitsgefühl besitzen <sup>93</sup>) und lieber sei ihm immer eine Meisnerin als eine Märkezrin <sup>94</sup>). — Ende Juni oder Ansang Juli wurde die weite und gefährliche Reise nach Königsberg angetreten. Melanthon aber warf zu Wittenberg der Kummer auss Krankenlager <sup>95</sup>).

Wer heutzutage in etwa 10 Stunden von Frantsfurt a. D. nach Königsberg fährt, kann sich kaum eine Borstellung machen, was es im sechszehnten Jahrhundert auf sich hatte, diese Reise zu unternehmen. Es war keine geringe körperliche Anstrengung, dunch die einförmisgen Ebenen im unbequemen Fuhrwerk sich Tage und Wochen lang auf den schlechtesten Wegen hinsahren zu lassen und Nachts in erbärmlichen Herbergen zu verweislen, wo kaum für die notwendigsten Bedürfnisse elend gesorgt war. Der Weg führte über Posen und Thorn. Doch die Raturen waren damals stärker wie jest und so besserte sich, wie Sabinus von ersterem Ort aus schreibt, die angegriffene Gesundheit Annas zusehends 96). Segen Witte des Monats Juli zog man mit guten Hossingsberg ein Vol.

Sabinus trug ein von Melanthon verabfaßtes, von Camerar mitunterzeichnetes Empfehlungsschreiben an Herz zog Albrecht bei sich, worin es heißt: in diesen äußersten

Landen sei die lateinische Sprache burch der Polen Latein sehr verberbt. Run könne Georgius Sabinus bie Jugend "zu rechter natürlicher Art" Latein zu schreiben gewöhnen und fehr nütlich sein 98). Der Empfohlene selbst freilich hatte andere Pläne, als den, einen guten lateinischen Schulmeister zn machen. Große Ehren, Reichthum, Einfluß und Macht, glanzvolle Sendungen an üppige Höneten ihm, träumte er, nicht entgeben 99). Schon bei seiner früheren Anwesenheit in Königsberg war beschlossen worden, die Particularschule zu einer Universität zu erheben und bieser sollte er als erster Rector perpetuus vorstehen. Am 17. August 1544 wurde die Universität feierlich inaugurirt, bei ihrer Ein= richtung wurde Wittenberg zum Muster genommen, die Mehrzahl ihrer Lehrer war ebendaher gerufen. Mit dem Benehmen Sabins, mit seiner Thätigkeit bezeigte sich Herzog Albrecht sehr zufrieden und es scheint auch, als ob jener in der ersten Zeit sein schweres Amt mit Um= sicht und Geschick verwaltet habe. Allein es tam Man= ches anders als er es gehofft. Nicht leicht war die Bürbe, welche er auf seine Schultern gelaben hatte. Der ersehnte angenehme Wechsel burch Gesandschaften und öffentliches Wirken in Staatsangelegenheiten als einfluß= reicher Rat des Herzogs blieb aus; Reid und Mißgunst der Untergebenen erhoben ihr giftiges Haubt; schon nach wenigen Jahren war es ber Rector mübe, sein Amt weiter zu führen; die Universität nahm keinen gebeihlichen Aufschwung, verursachte bem Gründer nur Sorge; und so ging benn schließlich (1555) Georg Sabinus ohne Dank und unbefriedigt babin zurück, von wo er gekom= men war 160): er hatte es eben nicht verstanden, das Pferd, weles er gekauft, zu reiten.

Anna exlebte die Tage der völligen Enttäuschung nicht. Der Vielgeprüften hatte es die Vorsehung beschieden, nur Zeugin und Theilnehmerin der frohen, glänzenden Tage ihres Satten in Königsberg zu werden. Als dieser die Insignien der neuen Academie erdachte, den Albertus mit Harnisch und Schwert, den noch heute die Universität im Siegel führt und die Studenten an der Wütze tragen, da fühlte er sich in seiner Würde als Rector, ein mächtiger Wann. Er sendete jene Embleme durch Melanthon an Camerar. Ersterer schreibt dei dieser Selegenheit an Lekteren: "Ich wünschte das Symbol sei passender für Wissenschaft und Kunst. Aber jenes eisige Klistenland war immer rauh und kriegerisch 101)."

Die äußere Befriedigung des Mannes wirkte zurück auf sein Benehmen im Haus. Anna hatte nicht mehr so viel zu dulden durch seine Launen. Auch die verbesserte ökonomische Lage, die zweckmäßigere Einrichtung des Hauswesens nahm manche Veranlassung zu Unfriede und Streit. Wenn aber Camerar meldet, nichts habe das Slück des ehelichen Bandes und gegenseitiger Liebe in Königsberg gestört 102), so zeigt sich auch hierin, daß er kein zuverläßiger Gewährsmann ist betresse des Berzhältnisses zwischen Sabinus und Anna. Wol kommen in Wittenberg Briese Anna's an, die nur einen gerade erträglichen Zustand perrathen 103) und ausdrücklich redet Melanthon nach ihrem Tod von Leiden, die sie auch jest noch erduldet 104).

Mehr als Sabins Benehmen haben wol andere Umstände dazu beigetragen, Anna noch einige freundliche Tage zu verschaffen. Die Mitglieder der Universität und deren Frauen waren zum großen Theil atte Freunde von Wittenberg her. So bisdete sich ein angenehmer geselliger Kreis, welcher Sitten und Gebräuche ber Heismat festhaltend, das unvergessene Bild des Jugendlebens nicht nur auffrischte sondern auch nachzuahmen sich bestrebte. Befonders als im Juni 1546 der Theologe Staphplus, welcher sechszehn Jahre lang in Wittenberg gewirkt hatte, nach Königsberg kam, fand Anna im Hause desselben Freundschaft und liebreiche Unterstützung 105). Vor Allem aber war es der Hof, welcher sich der Tochter Melanthons annahm und ihr das Leben versschönte.

In den Räumen des Königsberger Schlosses waltete bamals Herzogin Dorothea, bas Muster einer deuts schen Fürstin. Fromm und gottergeben hatte sie den Berlust ihrer Kinder ertragen — von 2 Söhnen und 4 Töchtern überlebte sie eine einzige Tochter: Sophia — und sich ganz bem Dienst der leibenden Menschheit gewidmet. Ihrer Freigebigkeit gegen Arme halben wird sie mit der heil. Elisabeth verglichen. bei aber ließ sie es nicht bewenden. Sie hatte die Heilkunde studirt und war jener Zeit der hülfreichste und glücklichste Arzt in Königsberg. Wo sie von Kranken ober Wöchnerinnen hörte, da erschien sie, die selbstberei= teten Mittel zu reichen, ober, wenn es etwa an passenber Rahrung fehlte, an den Heerd zu treten und die Speisen zu kochen. Dabei war sie eine hochherzige Dame, die ihren Gemahl in großen Entschließungen zu bestärken und, wenn der Ausführung Schwierigkeiten sich entgegen brängten, vor Entmutigung zu bewahren wußte. Universität hat ihr nicht bloß Stipendien für abelige Studirende zu verbanken, sondern auch für die Gründung und Erhaltung berselben ift ihr eifriges und ein= flugreiches Wirken nicht ohne Bedeutung geblieben 106).

Es hätte wol kaum ber Worte Melanthons an den Herzog bedurft: "Meine Tochter, das arme Weib, empfehle ich Ew. Hoheit. Fürsten sind die Bilber Got= tes, der sich einen Bater der Waisen nennt" 107), um Albrecht und seine Gemahlin für Anna zu interessiren. Konnte boch Herzogin Dorothea gerade hier, wie ihr scharfer Blick leicht erkannte, großes Elend milbern und ein ebles aber halbgebrochenes Herz vor Berzweiflung Anna wurde in die persönliche Umgebung bewahren. ber Herzogin gezogen und erhielt sogar Einladungen zur Tafel 108). So erblicken wir sie in dem auserlesenen Kreis ebler Damen, welche Herzogin Dorothea um sich gesammelt hatte. Ein schönes Bilb ift es, welches Sabinus in der Lobrede auf Dorothea von dem Leben an ihrem Hof entwirft. Rein übertriebener Put, keine schwelgerischen Gelage; leichtfertige Lieber, zweideutige Lecture und Unterhaltung sind verbannt. Aber es tönen fromme Gefänge aus ben Damenzimmern: bie Herzogin, eine würbevolle Gestalt, steht unter ihren Frauen, beren Beschäftigung regelnd. Roden und Nabeln sind unvergessen, geistiges Bedürfniß befriedigt bas Lesen in ber heiligen Schrift und in anberen guten Büchern. Selbst Unterricht in der Pflanzen= und Heilfunde wird ertheilt. "Und was soll ich — fährt ber Grabredner der Her= zogin fort — von ihren Gärten sagen, in benen jett auch die Blumen ihre Herrin zu betrauern scheinen? An= mutiger schilbert Homer selbst bie Garten bes Alkinous nicht, als die sind, welche die Herzogin in dieser kalten und eisigen Gegend angelegt hat . . . . In ihnen weilte die Herzogin mit ihren Frauen, die wie Naiaben theils Samen in die Erde streuend, theils den trocknen Boben begießend, theils welte Pflanzen aufrichtenb, bas

Lob Gottes sangen, des Schöpfers dieser herrlichen Natur <sup>109</sup>)."

Daß es in solcher Umgebung Anna wol werden mußte, brauche ich nicht auszusühren. Bieles häusliche Ungemach mag sie in den Kreisen der Herzogin vergessen haben, anderes mag dadurch abgewendet worden sein, daß Sabinus durch die Gunst in welcher seine Frau bei Hofe stand <sup>110</sup>), sich einestheils geschmeichelt, anderntheils geschselt fühlte, indem er fürchten mußte, durch rohes und ungestümes Benehmen die Snade des Herzogs zu verscherzen.

Noch zwei Kinder gebar Anna in Königsberg; im Jahr 1545 eine Tochter: Martha, in April 1547 einen Sohn, der, vom Herzog aus der Taufe gehoben, den Namen Albrecht erhielt.

Melanthon hatte schon seit längerer Zeit den Plan gefaßt, seine Tochter zu besuchen. Aber Jahr um Jahr wurde die Reise verschoben und er sollte sein Herzenskind nicht wieder sehen. Bald nach der Seburt des Sohnes erkrankte Anna und am 27. Februar 1547 <sup>111</sup>) erfüllte sich die Todesahnung, welche sie beim Scheiden von der Heimat bewegt hatte. Durch langjährige Seelenleiden war ihre Lebenskraft gebrochen, noch nicht 25 Jahre alt sank sie ins Grab.

In derselben Nacht, wo Anna in Königsberg den Todeskampf rang, erschien zu Wittenberg Philipp Meslanthon das Bild der todten Tochter im Traum <sup>112</sup>). Erst einige Wochen nachher erhielt er durch Herzog Alsbrecht Kunde von ihrer Erkrankung <sup>113</sup>); die Todesnachsricht bekam er am 26. März <sup>114</sup>). Tief niedergebeugt durch den Sang der öffentlichen Angelegenheiten — denn schon hatte der schmalkaldische Krieg begonnen — mußte

er nun auch den Verlust der Tochter tragen. Aus den Briefen an Bugenhagen, Creuciger, Georg Maior, Justus Jonas, Chilian Goldstein, Paul Eber, Panonius, Staphylus und Herzog Albrecht, in denen theils das traurige Ereigniß mitgetheilt, theils für Beileibsbezeu= gungen, gebankt wird, athmet bas Gefühl unnennbaren, aber gefaßten Schmerzes und tiefer väterlicher Sehnsucht. Es war Melanthon ein Trost, daß Anna vor ihrem Hin= gang Beweise wahrer Ergebung gegen Gott und ihren Gatten gegeben 115); bagegen wedte peinliche Gebanken bie Frage, was die Bewegung bedeutet haben möge, welche die Tochter, um Aufträge an die Ihrigen angegangen, weinend gemacht hatte 116). In einem ber Briefe schreibt Melanthon: "bas Gefühl natürlicher Liebe zur Tochter vermehrte das Mitleid, als sie in die traurigste Knechtschaft geraten war, zumal da ich sab, baß bei ihr viele Tugenben angezeigt seien. Ich muß daher, nachdem zu ihrem übrigen Unglück auch ein vorzeitiger Tod gekommen ist, wol klagen. Meine Trauer wird gesteigert burch die Erinnerung an den eigenen Fehler. Denn nicht burch ihre Schulb, sondern burch meine Sorglosigkeit kam sie in so großes Elend. Da ich aber zehn Jahre hindurch sie Gott tief aufseufzend täglich anempfohlen habe, und mir durch ein sichtbares Zeichen Rund getan ist, Gott nehme sie in seine Hut, urteile ich, sie sei durch göttlichen Rathschluß von dieser Erde abgerufen worben, bamit fie von bem Miggeschick, bas fie verfolgte, befreit werde 117)."

Sabinus war über den Tod seiner Gattin untröst: lich. Alle Zier des Lebens, singt er, sei ihm genommen, freudelos und öde starre ihn das Dasein an 118). Bald nachher aber hachte der Poet schon an eine zweite Che und menige Jahre darauf führte er eine junge Königsbergerin, Anna Cromerus, heim 119).

## Anmerkungen.

- d. W. = Luthers Briefe 2c, gesammelt von de Wette.
- C. R. = Corpus reformatorum ed C. G. Bretschneider.
- Cam. = J. Camerarii de uita Ph. Melanthonis narratio. Rec. etc. G. T Strobelius. Hal. 1777. 8.
- Töppen Die Gründung der Universität Königsberg und das Leben ihres ersten Rectors Georg Sabinus. Bon Max Töppen. 1844 8. Auf diese gründliche überaus seißig gearbeitete Schrift verweise ich überall, wo ich nicht meine Quellen besonders augegeben habe.
  - 1) d. W. Bb. 2. S. 245.
    - 2) G. T. Strobel Melanthoniana p. 14.
- 3) Petr. Albini Vita G. Sabini (edit. Th. Crusii Lignic. 1724. 8.) p. 107.
  - 4) Cam. p. 206.
  - 5) Cam. p. 59.
  - 6) Strobel, Melanthoniana S. 21.
  - 7) C. R. Tom. I. col. 687.
  - 8) C. R. V. 293.
  - 9) C. R. V. 323; vgl. VI. 457.
  - 10) Cam. p. 206.
- 11) Epitaphium Annae uxoris Georgii Sabini. Zuerst in: Scripta quaedam publice proposita in Academia Regijmontis Mense Aprili. Anno 1547. 8. Sign. C. 4.
- 12) Cam. p. 38. Egl. Script. publ. Witeberg. T. III. fol. 118b.
  - 13) Strobel, Melanthoniana p. 16.
- 14) Archiv der Juristenfacultät der Universität Halle-Wittenberg.

- 15) Manlii Locor. commun. collect. (Basil 1562. 8.)
  1. 153. Bgl. II. 340.
  - 16) Manlii Loc. comm. coll. (l. l. C. R. X. 79.
- 17) Nachweisungen bei Strobel, Reue Beiträge I. 2. S. 88.
  - 18) Bgl. Strobel, Reue Beiträge IV. 1 S. 8 Not. \*\*).
  - 19) Bgl. Strobel, Reue Beitrage III. 1 S. 12.
- 20) Bgl. Strobel, Neue Beiträge I. 1 S. 58 und Luthers Tischreben hreg. v. Förstemann u. Bindseil Bb. 3. S. 27.
- 21) S. die Briefe Creucigers C. R. III. 398. V. 314; Melanthons C R V. 495. 410. Ueber eine Aeußerung Hieronymus Besolds s. Strobel, Beiträge II. 2. S. 481. Note \*).
- 22) Großherzogl. und Herzogl. Sächs. Communalarchiv zu Weimar Reg. O. Litt. AAA. fol. 125.
  - 23) Cam. p. 206. Bgl. Toppen S. 20.
- 24) Weimarer Communalarchiv Reg. O. Litt. AAA. fol. 125.
  - 25) Töppen S. 21.
  - 26) C. R. V. 243.
  - 27) Cam. p. 207.
  - 28) Bgl. Töppen S. 25 ff.
  - 29) Töppen S. 42.
- 30) Nach Sabinus eigener Erzählung im Hodoeporicon itineris italici (Poemata G. Sabini Brandenburg. Lips. 1581. Eleg. II. p. 41).
  - 31) Sabini poemata. Eleg. III. 2.
  - 32) C. R. V. 406.
  - 33) Albin. Vita Sabini p. 107.
  - 34) Luthers Tifchreden Bb. 4. S. 53.
  - 35) C. R. V. 408.
  - 36) C. R. V. 315, 316. 406.
  - 37) Ueber Alles f. Töppen S. 43 ff.
  - 38) C. R. III. 388; vgl. III. 399.
  - 39) d. W. V. 105.

- 40) C. R. III. 507.
- 41) C. R. III. 522.
- 42) Bgl. Strobel, Reue Beiträge III. 1 S. 3 ff.
- 43) Strobel a. a. D. S. 44.
- 44) C. R. III. 552.
- 45) C. R. III. 572.
- 46) Toppen S. 48.
- 47) Bgl. z. B. C. R. III. 1104. Töppen a. a. D. S. aber auch Rateberger's Luther herausg. von Neubeder S. 81.
  - 48) Töppen S. 62.
  - 49) C. R. III. 1084 ff.
  - 50) C. R. III. 1104.
  - 51) C. R. V. 323.
  - 52) d. W. V. S. 171.
  - 53) Toppen S. 63.
  - 54) C. R. III. 1104.
  - 55) C. R. IV. 821. 855.
  - 56) C. R. V. 156.
  - 57) C. R. V. 161. 225.
  - 58) C. R. V. 228.
  - 59) C. R. V. 240.
  - 60) C. R. V. 415.
  - 61) C. R. V. 240. 270.
  - 62) C. R. V. 253.
  - 63) C. R. V. 282.
  - 64) Töppen S. 98.
  - 65) C. R. V. 317.
  - 66) Bgl. C. R. V. 398.
  - 67) C. R. V. 315.
  - 68) C. R. V. 316,
    - 69) C. R. V. 317.
    - 70) C. R. V. 318.
- 71) C. R. V. 316; 321; vgl. V. 406. Mit Philyra bezeichnet Melanthon Leipzig (C. R. X. 322); es kann das Wort aber auch Wissenschaft bedeuten. Das doppelsinnige

Wortspiel Melanthone läßt fich in der Urberfetzung nicht wieder- geben.

- 72) C. R. V. 283.
- 73) Cam. p. 208.
- 74) C. R. V. 286 ff.
- 75) d. W. V. S. 620; vgl. S. 616.
- 76) C. R. V. 293.
- 77) C. R. 294.
- 78) C. R. V. 323.
- 79) C. R. V. 360. 361.
- 80) C. R. V. 360.
- 81) C. R. V. 398.
- 82) C. R. V. 395. Toppen S. 66 zweiselt, vb Sasbinus den Sedanken einer Scheidung ausgesprochen. Mir scheinen die Worte Melanthons: Etsi video quantum sit dedecoris, tamen ut in malis alperorepor uidetur.... nunc eam restitui cum se causam nactum esse clamitat deutlich genug.
  - 83) C. R. V. 398.
  - 84) C. R. V. 398.
  - 85) C. R. V. 398.
  - 86) C. R. V. 406.
  - 87) C. R. V. 407.
  - 88) C. R. V. 408.
  - 89) C. R. V. 411.
- 90) C. R. V. 415. Töppen S. 67. stütt auf die Worte: "Et augetur meus dolor, quod me et mess tantum accusari uideo, illum culpa liberari" die Behauptung: "— wie Camerarius (und Sabinus) urteilen (bezüglich der Partheilichkeit Melanthons für Anna) auch Andere." Aber jene Worte sind offenbar nur auf den zu beziehen an den sie gerichtet sind, auf Camerar. Uebrigens kann ich auch nicht sinden, daß Camerar sagt, Melanthon sei "parteilsch" silt Anna. Zwischen "nachsichtig sein" und "parteilsch sein" ist ein Untertschied. Beschuldigte Camerar den Melanthon der Parteilschkeisstei für Anna so würde darin ein Anerkenntniß liegen, Sabins

Borwurf bezüglich ber Untreue sei begründet. Ich kann mir aber nicht benken, daß dann Camerar in der Lebensbeschreibung Melanthons ausdrücklich die hohe Tugend Annas hervorheben möchte.

- 91) C. R. V. 422.
- 92) C. R. V. 411.
- 93) C. R. V. 423.
- 94) C. R. V. 416.
- 95) C. R. V. 438.
- 96) Töppen S. 69.
- 97) Töppen S. 106.
- 98) C. R. V. 412.
- 99) Sabini poemata. Eleg. V. 5.
- 100) Ueber Alles ausführliche Nachrichten in der oftange= führten Schrift von Töppen.
  - 101) C. R. V. 555.
  - 102) Cam. p. 209.
  - 103) C. R. V. 803.
  - 104) C. R. VI. 457.
  - 105) C. R. VI. 470.
  - 106) Neber Alles vgl. C. R. X. 763 ff.
  - 107) C. R. V. 443.
  - 108) C. R. V. 899.
  - 109) C. R. X. 770.
  - 110) BgI. z. B. C. R. V. 510 unb 849. VI. 474.
- 111) Paul. Eber Calendar. p. 91: "Eod. die quo Laurentius Zoch Vitebergae obiit."
  - 112) Cam. p. 209. Bgl. C. R. VI. 437.
  - 113) C. R. VI. 437. 438.
  - 114) C. R. VI. 458.
  - 115) C. R. VI. 469. 475.
  - 116) C. R. VI. 460.
  - 117) C. R. VI. 457.
  - 118) Sabini poem. Liber Hendecasylabor. p 329.
  - 119) Toppen S. 210.

|   |   | • | ' |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   | • |   | ı |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
| • | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
| • |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • | • |
|   |   |   |   |

# Beilagen.

| • |   |   | • |   |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   | • |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   | • |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   | • |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   | • |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |

## Beilage I.

## Schriften bes Betrus Ravennas.

(Auf bibligraphisch genaue Wiebergabe ber Titel 2c. muß wegen Mangels ber bazu erforderlichen Schriften in ber Oruckerei leiber verzichtet werben.)

I.

#### Oratio ad Nicol. Trunum.

1472

Oratio Dni Petri Francisci de Ravenna J. V. doctoris pro patria ad illmum Principem Nicolaum Trunum Venetum Ducem.

In fine: Acta Venetiis XXV. Februarii MCCCCLXXII. Nicolao Truno inclyto Venetiarum Duce cunctoque senatu publice sedente feliciter. Foll. 2. fol.

"Orationes hae quatuor rarissimae, quae asservantur in Bibl. Cl. Morellii eadem charta eodemque charactere, quo A. Gellius Venetiis anno 1472 typis Nicolai Jenson prodiit, impressae sunt."

Panzer, Ann. typ. XI. p. 344 n. 2838. Hain 13700.

II.

#### Carmina.

S. a.

Fol. 1ª: Ad reuerendissimum Petrum dandulum primicerium | sancti Marci et prothonotarium dignis-

simum Petrus | de Rauenna iuris vtriusque doctor et miles.

Sequitur carmen, in cuius calce:

Carmina Petri de Ravenna iuris vtriusque doctoris et | militis recitata per ipsum in funere — Petri de fortiguerris pistorii etc. — Fol. 6<sup>a</sup>: Eiusdem Petri carmina ad sanctissimam virginem. Fol. 8<sup>a</sup>: Monaldino de Monaldinis — Petrus de Ravenna — S. dicit. Fol. 11<sup>b</sup>: Fiuis (sic). Char. goth. foll. 11. 4. s. l. e. a.

Bibl. Reg. Soc. Londin.

Cf. Panzer Ann. Typ. IX. 332. 1032b. Hain Repertor. 13696.

III.

#### laagoge.

1494

Petri Ravennatis Isagoge.

In fine: Impressum Mediolani Anno christianae salutis MCCCCLXXXXIV. die XXII. Aprilis. Cum Scuto Ulderici Scinzenzler. 4.

Panzer, Ann. typ. II. 75. 440. Hain 13695.

#### Ш

#### Phoenix.

1491

1) Petri Ravennatis libellus de artificiosa memoria Foenix dictus.

In fronte: Foenix Dni Petri Ravenatis Memoriae Magistri.

In fine Fol. 16<sup>b</sup>: Bernardinus de Choris de Cremona Impressor dele- | ctus Impressit Venetias (sic) Die. X. Ianuarii M. CCCC. XCI. Insign. typogr. Privil. Senat. Venet.

Char. rom. c. sign. 4.

Panzer Ann. typ. III. 304. 1411. Hain 13697. Serapeum 1861 p. 367 (Oldenburger Bibl.).

2) In fronte fol. 1a: Artificiosa Memoria Clarissimi iuris vtriusque do- etoris & militis domini Petri Rauennatis per qua | facillime multa memoriter teneri & dici possunt. — C. Lycinii decatonstichon ad Candidum lectorem. — In fronte fol. 1b: Disticha in laudem autoris. In fine: Impressum Erffordie per wolfgangum | Schenk Anno salutis Millesimo quin- | gentesimo.

Char. rom. cum signn. foll. 10. 4.

Panzer Annal. typ. I. 378. 9. Hain 13698.

- 3) Phoenix sive ad artificalem Memoriam comparandam manuductio. Cöln 1608. 8 cf. Th. Pyl, Petrus von Navenna (Separatabbruck aus ber Pommerschen Ztschr.) p. 15.
  - 4) Siehe V. 1.
  - 5) S. V. 4.
  - 6) S. V. 5.

V.

## Aurea opuscula.

S. a.

1) Aurea opuscula et imprimis florum celeberrimi — Petri Ravennatis Itali, quibus pulcherrimus
praeponitur sermo synodalis — item ars memorativa — item copia multarum allegationum.

In fine fol. 34<sup>b</sup>. Explicit libellus florum 4. s. l. e. a.

Panzer XI. 350. 1032. Hain 13694.

2) Aurea opuscula celeberrimi iuris utriusque doctoris et Equitis aurati Domini Petri Ravennatis

Itali in universitate Gripsvaldensi utrumque ius ordinarie legentis.

In fine: Impressa sunt hec aurea opuscula in Ducali opido Liptzensi per Baccalarium Wolfgangum Monacensem. Anno Dominice incarnationis millesimo quingentesimo secundo. 4.

Panzer, VII. 142. 42. Kosegarten, Universsität Greifswald I. SS. 154 ff. Phl, Petrus von Ravenna S. 14.

Nach Pyl a. a. D. ist ber Inhalt folgender:

- I) Eine Stettiner (nicht gehaltene) Synobalrebe, worin ber Caminer Clerus zu richtigem Lebenswandel ermahnt wird; II) Liber florum i. e. argumenta et responsa iuris; III) Sedichte: 1) Ad beatissimam virginem; 2) Ad invictissimum principem Bogislaum X.; 3) Ad senatum Hamburgensem; 4) Ad matronas Ludicenses; 5) Ad Henricum Bockholt, praepositum Ludicensem, dr. u. i.; 6) Ad Johannem de Kitscher; 7) Ad Georgium Kleist; 8) Ad Henningum Stenwarder, cancellarios ducis; 9) Ad auditores meos studiosissimos; 10) Ad sanctissimum Rochum, ut nos liberet a crudeli pestilentia.
- 3) Petri Ravennatis nonnulla opuscula. Erffordiae per Wolfgangum Schenk, Anno M CCCCC III. 4.

Panzer, Ann. typ. VI. 495. 8.

4) Aurea opuscula Celeberrimi Iuris vtriusque Doctoris et Equitis aurati dni Petri Ravennatis Itali, in vniuersitate Grisualden. vtrumque Ius ordinarie legentis. cum additionibus in fine positis quae non sunt in prima impressione. Et cum artificiosa memoria.

In fine: Finis aureor. opusculor. vna cum artificial. memoria Petri Raven — militisque aurati. In officina felicis memoriae Quentel An. 1560 (1506.) 4.

Panzer, Ann. typ. VI. 358. 105.

5) Petri Ravennatis aurea opuscula et inprimis Sermo Synodalis. Ars memorativa. Copia multarum Allegationum. Coloniae in Officina Quentell. MDVIII. 4.

Panzer, Ann. typ. VI. 364. 153.

#### VI.

### Repetitio C. inter alia.

1499.

1) Repetitio C. Inter alia de emu. eccle. edita Clarissimo iuris utriusque doctore Equiteque Domino Petro Ravennate.

In fine: Impressa Lubeck per magistrum Lucam Brandis eiusdem vrbis civem et inquilinum feliciter. Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono. fol. 50 Bll.

Panzer Ann. typ. I. 528. 18. Hain 13699. Ppl a. a. D. S. 13.

2) Repetitio C. inter alia de immu eccle. edita a Clar. V. I. D. equiteque Petro Ravennate. Lips. per Wolfgangum Stoecklin Anno MDV. d. 21. Mens. Sept. fol.

Panzer, Ann. typ. VII. 153. 152.

3) Repetitio. c. Inter alia de immu. ec | cle. Edita a clatiss. Juris vtriusque doctore Chuiteque dno Petro Rauenate.

Siehe No. XI. 1.

#### VII.

### Clypeus.

1503.

1) Clypeus doctoris Petri Ravennatis contra doctorem Cajum impugnantem suum consilium; impressum Albiburgi 12. Cal. iulii 1503. 4°.

Rose garten, Universität Greifswald I SS. 155 ff. Phl a. a. D. S. 15.

Wahrscheinlich zugleich mit Petr. Rav. Compendium iur. civil. Albiburgi 1503. 4. S. No. IX. 1.

- 2) Clypeus doctoris Petri Raue | natis Cotra doctore Caium impu: | gnante suu Consilium.
  - S. No. XI. 1.

#### VIII.

## De potestate pontificis etc.

1503.

1) Lectio de potestate Pontificis Maximi et Romanorum Imperatoris.

Mit Petr. Ravennatis Comp. iur. civil. Albiburgi 1503. 4. S. No. IX. 1.

2) De potestate sū | mi pontisicis et Romani impera | toris lectio facta ab excellētis | simo cesarei potisicique iuriū doctore b. | Petro Rauenate in vniuersitate wite | burgensi Joibus Mai Anno a natali | Christi M. D. iij.

Lectio facta memoriter per clarissis | mū vtriusque iuris doctore epuiteque auratū | Petrū Rauenate in pntia illustrissimorū principū Saronie Federici electoris | oignissimi. 2 Joānis eius fratris 2 ducis | lunedurgesis astāte tota vninersitate | wittenburgiensi.

S. No. XI. 1.

#### IX.

### Compend. iur. civil.

1503

- 1) Petri Ravennatis Compendium Iuris Civilis. Clypeus contra doctorem Caium. Lectio de potestate Pontificis Maximi et Romanorum Imperatoris. Albiburgi. 1503. 4. Panzer, Ann. typ. VI. 1. 1.
- 2) Petri Ravennatis Compendium Iuris Civilis. Colon. per Herm. Bumgart de Retwych Anno dni M D VI. 4.

Panzer, Ann. typ. VI. 360. 117.

3) COmpendiū Juris | ciuilis egregij in vtroque iure Do | ctoris dūi Petri Rauenatis cum multis | Abditionibus et aureis dictis que in pri | ori eiusde des sunt doctoris

Anno. M. D. viij.

Ab Lectores.

Rogarunt me nonulli Auditores mei — Valete.

So auf fol. 1ª.

Fol. 1<sup>b</sup>: In copendiū Juris civilis Petri Rauenatis Juris vtriusque doctoris et equitis clarissimi Nico- | lai Marschalci Thurij Prefatiuncula.

Fol. ij.\*: Copendin Juris | In nomine dni Amen. | Repriuntur tres termini Contractus Obli | gatio et Actio. etc.

Das Compendium geht bis fol. rij. \* Co: lumne 2 in med. Hierauf:

He funt abbitones facte | per bnm boctore Petrü. hn Copendin hoc publice in | terpretabatur in alma vnisuerstate Albiburgiensi.

Enbe ber Abditionen fol. xrib Columne 2 i. m. Dann: Sequuntur hic nonulla | bicta magistralia be Cobice extracta in biuersis materijs.

Enbe: fol. rrviij a col. 2 i. m.

Folgt:

Hec sunt nonnulla | singularia 2 aurea bicta juris ciuilis er va | rijs locis collecta per boctorem Betrū Ra | uennatem pro vtilitate comuni ab Theodoricum | Ureszen silium suum charissimu canonicum ecclesie | Bremensis.

Enbe: fol. reriij b col. 1 i. m. Dann noch Gebichte an Ferrmann, Erzbischof von Eöln, an den Rath der Stadt Cöln und "Ab Theodoricu Ureszen nobilem."

Schluß: Habetis optimi Auditores et Theodorice Ureszen fili charissime no ignobile Imperatorij Ju ris Copendium quatitate licet paruum. virtute tā | magnū. er quo in p'mis terminorum cognitio. que no par = | ui esti= māda ē. dilucide coquiri pt. subinde notabilia | queda 2 sin= gularia dicta suis in locis opportune appo | sita. que si memorie suerint sideliter tradita. 2 honore | et comodū no erigua sunt vodis allatura. Ualete 2 | doctore vestrū amate. Impressum Colonie in Edi = | bus liberorum Quentell. Anno Christiane religio= nis. M. D. Viij.

4º. 23 numerirte foll. Gothische Schrift.

X.

## Compendium iuris can.

1504

1) Compendium pulcherrimum Juriscanonici, clarissimi Juris utriusque Doctoris et Equitis Petri Ravennatis. inquo innumerabilia aurea et elegantia dicta continentur. Ad divum Augustinum

Augustine pater quo non est doctior ullus Ah nolis studii non meminisse tui.

(Insignia Vniuersitatis Wittembergensis cum inscriptione: S. Qui. Sequitur. Me. Non. Ambulat. In Tenebris. 1503) In laudem Vniuersitatis Wittenburgen.

Ut quondam claris studium florebat Athenis.

Tempore sic nostro nunc viget Albioti.

Haec in fronte.

In fine: Impressum est hoc opus compendii Juris canonici quoad primas eius partes in florentissimo studio Wittenburgen. Arte et industria honesti viri Baccalarii Wolfgangi Monacen. Anno dnice incarnationis supra Millesimum quingentesimum quarto. Die vero vicesima mensis Aprilis sortitum est finem Anno quo supra. In signe typogr. fol.

Panzer Ann. typ. IX. 65. 2.

Wohl identisch mit dem bei Panzer Ann. typogr. VIII. 150. 114 beschriebenen Druck:

Compendium Juris Canonici Clar. Petri Ravennatis: impressum quoad primam eius partem in florentissimo studio Wittenburgensi per Wolfgangum Monacensem M. D. IV. fol.

Der zweite Theil des Compend. iur. can. erschien Leipzig 1506:

Petri Rauennatis viri disertissimi I. V. Doet. celeberrimi Equitisque mirabili memoria prediti. Secunda pars Compendii Juris canonici feliciter incipit.

In fine: Impressum est hoc opus Liptzk

opera et expensis providi et honesti viri Baccalarii Wolfgangi molitoris de Monaco (alias Stöcklin) Civis lipsensis doctorum virorum fautoris excellentissimi. A. 1506. currente, die 26. mensis April. finitum. Insign. typ. fol.

Panzer, Ann. typ. XI. 431. 185b cf. VII. 156. 183.

In der Bibliothek des Klosters Rothenbuch befand sich auch der dritte Theil des Compendium, dessen nähere Beschreibung aber fehlt.

Cf. Panzer l. l.

2) Compendium pulcherrimum Juriscano-inici clarissimi Juris utriusq. Doctoris et | Equitis Petri Rauennatis In quo innu | merabilia aurea et elegantia dicta continentur | Cum quibusdam additionibus de nouo adiunctis etc. Längere Aussührung über ben Inhalt bes Werses gerichtet an die Juuenes Studiosissimi. Wappenschild mit Umschrift:

(linfs) Ad Petrum Ravennatem:

Petre potes solus paucis comprehendere libris, Verbosas leges Juraque pontificum.

(rechts) Carmen ad librum:

Mirantur nostri ac omnis mirabitur etas Qz canonum summam parue libelle tenes.

(unten) O felix Colonia iuxta cuius menia sanctorum acies.

Dieß auf Bl. 1ª. Auf der Rückseite des Blattes beginnt der Text mit "Rubrica De aucto. et usu pallei."

Fol. CCCXXVb: Conclusio. Anrede an die "Auditores". Folgendes Blatt (Sign. F f ij) breizehn Distichen: "Chilianus Reutherus mellerstatius ad Lectorem." Schluß mit Telos. Dann folgt: "Repertorium siue tabula titulorum", b. i. Register, welches auch noch das folgende Blatt einnimmt. Zu Ende besselben wird noch gesagt, bag Petrus Ravennas bas Compendium vor vielen gelchrten Zuhörern in Köln gelesen habe und daß biese Ausgabe von Petrus selbst corrigirt und von vielen Fehlern der früheren Ausgaben gereinigt sei. "Impressum prouidi uiri Hermanni būgart d' Retwich ciuis colon. in siluestri uiro in antiquo foro degentis expens. et laborib. acuratissime finit uelis (utaiunt) secundis. Anno MCCCCCVII In profesto Natiuitatis Joannis Baptiste. Valete et ualeant qui nos male uiuere optant."

Herauf: "additiones", welche Betrus machte "quando illud (compendium) publice legebat in celeberrima universitate Coloniensi" (11½ BU.) Blatt He (Vjb) auf der 1 Columne: Hee sunt quedam pulcra dicta VI libri collecta ex text. et gl. etc. Blatt I iiij col. 1: Dicta quarundam glossarum decreti. Zum Schluß derselben (Sign. At [iiij] col. 1) heißt es: Accipiatis pro nunc auditores charissimi istas paucas glo. decreti in meo alphabeto quod quodlibetum uocant habebitis alias quae restant. Dann noch 4 BU.: "In Rubrica de decimis."

Format gr. 4. Soth. Schrift. 2 Columnen auf der Seite. Blattzahlen I — CCCXXV, wo das eigentsliche Werk endet. Signaturen u. Custoden durch den ganzen Druck. Letzte Sign. L 1 iij, hierauf noch 1 Bl.

Das Compendium ist in 3 Partes getheilt und bie

Materien sind nach dem Alphabet geordnet. Pars Iassült sol. I — LXXVIII de col. 1 und umsast die Buchsstaden a dis h. Pars II geht von sol. LXXX dis sol. CCIX und umsast die Buchstaden i dis p. Am Eingang besinden sich Distichen mit der Ueberschrift "Ad Illustrissimum principem Federi | cum Saxoniae ducem et Electorem dignissimum Petrus Reuennas" (sic!). Dann Incipit secunda Pars huius Compendii. Ad Petrum Rauennatem" (Dieselben Berse wie auf dem Haupttitel: Petro potes solus etc.). Ansrede an die Zuhörer. Ferner "Distichon Hermanni Trebelij in Wittenbergum de seips lognens":

Mille ego principibus tribui imperiumque decusque

Sed mihi Foedericus nomen in orbe parit.

Fol. CCIX<sup>b</sup> schließt die II<sup>a</sup> pars mit einer Anrede an die Zuhörer. Dann: Sequitur Tertia Pars huius vtilissimi Compendii.

Fol. CCX Spalte 1 oben: Incipit tertia pars huius vtilissimi Compendij. Schluß: fol. CCCXXV b mit "Finis". Dann Conclusio b. i. Anrede an die Hörer.

Das von mir benutte Exemplar der Königl. u. Universitätsbibliothek zu Königsberg i. Pr. steht unter Incun. No. 308.

#### XI.

## Sermones extraordinarii.

**1507**.

1) Sermones Ex: | traordinarii et pulcherri | mi. cū mūlta rerum et Historiarum co | pia Clarissimi et excels lētissimi Utriusque iuris Doctoris. miranda | memoria prediti. Equitisque aurati. splēdidissimi Petri Rauenna |

tis Itali. quos diebus festis suis auditoribus pronūciauit In Univer = | sitate witteburgesi. assidētibus qūyz Sere= nissimis Principibus 2 Il | sustrissimis Saxonie ducibus Foederico Electore 2 Joane fratribus.

Rouissime aut nos pronunciauit in Celeberrima uninersi= | tate Coloniensi. que tanquam Regina caput extulit. inter alias Ser= | manie Universitates.

Et in hoc volumine continentur etia opuscula | hec eiusbem doctoris |

Repetitio ca . Inter alia . be immu . eccle.

Libellus de potestate Pape et Imperatoris.

Clypeus contra Saium Doctorem.

H. T. ad Lectorem.

Noscere vis Petri quid possit docta Minerua Hoc lege Dedaleu munus opusque nouum

So auf bem Titelblatt. Auf ber Rückseite: 5 Disticha an Petr. Ravennas von Hermannus Trebelius aus Eisenach.

Fol. 1\*: Wiederholung des obigen Titels bis "fratribus". Hierauf "Sermo primus de uerbo Dei". Im Ganzen 24 Reden.

Fol. CXXI: Operis conclusio. Ferner Gedichte bes Petr. Ravennasad librum, an die Sächsich en Fürsten und Andere, Gedichte an Petrus von Mehreren.

Fol. (CXXII<sup>b</sup> col. 1): Agrippine in litte | ratoria officina ingenuorum Liberorum | Quentell. Anno a natali Christia | no supra sesquimillesimū septimo | Ibibus Februarijs.

Hierauf noch: Tituli Sermonū huius Boluminis.

Sign. A a j beginnt nun die Repetitio C. Inter alia (s. oben VI. 3) und geht bis Sign. Mmj in die Mitte der ersten Columne. Dann: Finis abest operi memores estote canētis Non charteis animo scribite dicta precor Sin dederint vobis hec muera nostra triuphos Dicite tuc noster Petre magister eras. Hieran schließt sich Folgenbes:

Hec sunt Carmia que ego Petrus Rauen: nas corā serenis. Maximiliano Romanorum | rege nocturno tempore recitaui. astante magna | legatorū Juris bocto. nobiliūs que corona.

Das Gedicht en det Mm j b Col. 1 in der Mitte. Dann folgt: "Et post Carmina recitaui nonullas alles gatocs in quibus apparet quata sit dig nitas Imperatoria que continentur in hoc uolu | mine In libello de Potestate Pape et | Imperatoris. Duibus adductis per me co | ram presato serenissimo Rege. quada er= | perietia memorie seciona visa. et ipse Rer et oes abstates obstupuerut cocordique poce retulerut illud etate nostra ampli | us visum non suisse, et me Rer egregio | munere donauit.

Ab clarissimū Cesarei potificiique | Juris boctorē Petrū Rauenate precepto | re suu Nicolaus Marscalcus Thurius | (6 Disticha).

Fol. M. mj b col. 2 oben beginnt: De potestate summi pontisicis et Romani imperatoris etc. s. oben VIII. 2. — Fol. N n iij a col. 2 oben schließt die Rede. Dann: Ab Illustrissimos principes Sas = sonie Foedericu imperij Electorë 2 Joannë fratres Petrus de Rauena (6 Disticha).

Heberschrift: Clypeus doctoris Petri Rauennatis 2c. S. No. VII. 2. Schluß: Fol. Ov iij b col. 2 unten, wo noch: Corrector ad Lectorem | Times adest, processit opus ne liuidus assis (?) lector. hat medas denia prela suas Lettes Blatt (ohne Signatur): Ab clarissimū

cesarei pötificijque iuris boctove Petrum Rauenate Nicolai | Marscalci Thurij becatostichon.

Dann noch:

K . . . . .

ill in

THE REPORT

\*\*\*

7.3

1.27

3 XX.

id it.

1:22.

A: i.k

II.

عطما ال

III-

Jł,

16

4,..

Ľ

;;

Ĭ

į

Ab Franciscu Grambeke iuris Cesarei Doctore et Pre positu ecclesie Metuspolitane Bremesis Petrus Rauenas (6 Distichen).

Ab Gerardū Brādis sacre Theolo. boctore et lectore ī ecclesia Bremensi (4 Distichen).

Ab Senerosum Theodoricu Ureszen canonicu Bre- | mensem filiu suu charissimu Petrus Rauennas (6 Disstichen).

Format kl. 4. Blattzahlen und Signaturen bis Fol. CXXI, dann noch 1 Bl. ohne Zahl. Hierauf Signaturen von A a bis O o, ohne Blattzahlen . 2 Columnen auf jeder Seite. Gothische Schrift.

Nach dem Exemplar der Königsberger Bibliothek: Inc. 1514.

Panzer Ann. typ. VI. 360. 121.

NB. Nach Loescher (Strom. p. 261) ist Petri Ravennatis Liber Sermonum in Festis bereits 1505 zu Wittenberg (in officina Trebelliana) gebruckt worden.

Panzer, IX. 66. 4 in Not.

### XII.

Allegationes et conclusiones in materia consuetudinum.

1508

Allegatones 2 conclusiones in materia consuetu: | binū eiusde Doctoris Petri Rauenatis.

S. No. XV. 1. Wohl ibentisch mit der "Enarr. in Titulum de Consuetudine", welche in besonderem

Druck die Stralsunder Rathsbibliothek besitzt. Bgl. Pyl a. a. D. S. 15.

- S. No. XV. 3.
- S. No. XV. 4.

Enarrationes in titulum de consuetudine in ben Tractatus illustrium Venet. 1583. T. X p. II pp. 381—391. Cf. Hartzheim, Bibl. Col. pp. 280 sq.

#### XIII.

### Notabilia dicta.

1508.

Notabilia quedā bi- | cta 2 singularia vtriusque Juris.

- S. No. XV. 1.
- S. No. XV. 3.
- S. No. XV. 4.

#### XIII.

## Valete cum perpetuo silentio.

1508

1) Ualete cū perpetuo silentio ad | clarissimū Theoslogie professore magistrū Jacobū | de Alta platea ordinis predicatorurum Petri Rauenatis Juris vtriusque Doctoris de bassa platea in quo corros boratur etiā er dictis aduers sarij conclusio salutifera no nullis illustribus 2 magnificis rectoribus civitatū dnis suis |

So auf Bl. 1 oben (als Kopf).

Mm Enbe:

Ad Librum |

Nunc quia tu gaube multas, liber ibis in vrbes | Et dabitur capiti pulchra corona tuo |

De eobem |

Inuidie morbo presens male subicat etas |

Judicium melius posteritatis erit |

Credite venturi mendacia nulla libellus |

Ni masus interpres becipiatur habet.

Anno. M. D. Viij. |

Format: Klein Fol. 6 BU. Zwei Spalten auf jeder Geite. BU. 1 — iiij signirt, die anderen beiden BU. nicht; keine Blatt und Seitenzahlen. Königsberger

Bibliothet: Ce. 1. Fol.

2) VAllete cū per= | petuo filetio ad cla= | rissimū theologie | professore magistrū Jacobū be | Alta platea or= binis predica= | torum Petri Rauenatis Juris | vtriusque boctoris de Bassa | platea: in quo corroboratur | etiā er bictis adversarij con= | clusio salutifera nonullis illu | stribus et magnificis rectori= | bus civitatū bominis suis. |

S. No. XV. 3.

3) S. No. XV. 4.

Vgl. Hartzheim, Bibl. Colon. pp. 280 sq.

### XV.

## Aiphabetum aureum.

1508.

1) Alphabetū Aureū | famatissimi Juris vtriusque Doctoris | et Equitis aurati dni Petri Rauenna | tis itali... quod ob publicā Scholastico | rum vtilitatē. ac vt multa ex tempore in vtroque | Iure tū opponēdo tū respondendo tū etis determinādo me | moriter pronūciare possent. in lucē edidit. atque amplissime | Germanorū vniuersitati Coloniēsi nūcupauit.

Anno. M. CCCCC. VIII.

Distichon Tangherij de operoso | hoc Rauennatis Alpabeto | Nulla valebit edax. opus hoc abolere. vetustas | Virtutū superi fulmina nulla Iouis.

So auf dem Titelblat. Auf der Rückseite desselben col. 1: Prologuium., col. 2: In Aureü alphabetü eiusque ue Authorē. D. Pe= | trum Rauenatē Juris vtriusque monarchā Sūal | theri tāgherij busciducēsis liberaliū disciplinarum ma | gistri. Jurisque pontificij symmathetis. ac mendoruz | huius operis vindicis |

COMMENDATZO HEROZCA

Am Ende: TELOS

Fol. 1º beginnt bas Alpabetum Aureum mit "Annullatio."

Schluß: Fol. LXXXIII b col. 1.

Auf dieser Columne unten:

Sequütur nüc dicta quedam i notavilia quasi er= trauagantia et | sine ordine Alphabeti.

Fol. LXXXiij b col. 2 oben beginnen die Dicta notabilia und gehen bis Fol. LXXXVij a col. 1 i. m.

Folgen Allegationes et conclusiones in materia consuetudinum s. oben No. XIII. Ende derselben: Fol. XCViij b col. 2 unten. Auf derselben Columne beginnen dann:

Notabilia quaedam dicta et singularia iuris s. No. XII. Diese enbigen fol. (CII) a i. m., sign. U i. Schluß: Finis huius nobilissimi operis Rauenatis. Ab inuidum et betractorem (2 Distichen); und Ab inuumers abiles amicos 2 laubatores (2 Distichen).

Auf der Rückseite von fol. U i col. 1 oben: Ortwinus Gratius Dauentrenus honarum artium professor Petro Rauenati vtriusque iuris doctori cele=|
berrimo equitique aurato Salute. P. D.

Der Brief endet auf derselben Seite col. 2 oben mit:

Uale becus litterarum 2 Joannem | Gossum Schoppinsgesem tvorum operum biligentissi mū scriptore semper ama. Colonie ex Collegio nostro | quā vūlgo Bursam Kunct vocāt Kalēbis Mar: | tijs. Anno a natali christiano. M. cccc. vij.

Hierauf:

Ortwini Gratij Danētreni Ab Petrū Rauen= | natē sue Peregrinatsis Criticomastir in quo mul= | ta de Rege Romanorum Max. emiliano. (sic!) Joanne Da|norum rege. Feberico Saxonū Duce Ro. Impe. electo | re. Bugissao Duce Pomeranie Augustino Ueneto | rum Duce. et de laudibus felicis Agrippine cū admi= | randa rerū nouarum varietate in laudē Doctoris eiusdem perscribuntur.

Die Eriticomastir endet Fol. (X iiij) \* col. 1 i. m. und folgt:

Sapphicu eiusbe ab suu Criticomastica .

Fol. (X iiij) \* col. 2 oben : Petrus Rauenas vtriusq= ue iuris doctor Ort= wino Gratio Dauetreno fautori meo. 2 amico semper | bilecto Salute p. b.

Auf der Rückseite dieses Blattes: Petri Rausnatis Epigrama ad eundem (8 Distichen), dann längerer Schlußsatz mit dem Ende:

Hoc incubissimu Colonie Aprippine in littera = | ria er = cubina ingenvorum Liberorum Duētell primitiali hac | im = pressione affabre transcriptū est. Anno supra. M. | D. octavo. ab Nonas Martias.

Format gr. 4. Schrift: Gothisch, 2 Coll. auf der

Seite. Titelblatt ohne Zahl, bann Blattzahlen u. Signaturen bis Fol. Al, von Blatt 102 (Sign. U i) an keine Blattzahlen, aber Signaturen. Letzte Signatur Xiij, bann noch ein Blatt.

Nach dem im Besitz des Prof. D. Böhlau zu Rostock befindlichen Exemplar. Bgl. Panzer, Ann. Typ. VI 364. 154.

2) Alphabetum Aureum Petri Ravennatis, I. V. D. Impressum Rothomagi per Petrum Olivier M. D. VIII. 4.

Panzer, Ann. typ. VIII. 284. 8.

3) Alphabetū Aureū | famatissimi Jurisvtriusque Do | ctoris 2 Squitis aurati dai Petri Rausmatis itali. | quod ob publicam Scholasticorū vtilitatem: ac vt | multa ex tempore in vtroque iure tum opponēdo tum | respondendo tum etiam determinando memoriter | pronuusciare possent: in lucem edidit. atque amplissime Sermasnorū vni= | uersitati Coloniensi nuncupauit. Deinde quia visum est opereprecium | fore hunc libellum valde vtilem: ac singularem dignis additionidus co | decorare: per egregiū virum. Magistrū Johannē de gradidus vtriusque | iuris professorem adiuncte sunt appostille certis locis necessarie. Nec | effugit presens opusculū vtilem eiusdem de gradidus limitationem. |

Distichon Tangberij de opero | so hoc Rauenatis alphabeto.

Nulla valebit edax opus hoc abolere vetustas. | Uirtutum superi fulmina nulla iouis.

Druckerzeichen des Thomas de Campanis, welcher die nämliche Lilie und das nämliche Schlufzeichen führt.

Das Alpabetum aureum geht bis fol. 152 b. Dort in Mitte ber 1. Columne: "Sequütur nüc bicta que-

dam | notabilia quasi extrauagātia 2 sine ordine Alpha= beti.

Fol. 158b, 2. Columne oben folgt:

Allegationes et conclusiones in materia consuetus dinu eiusbem Doctoris Petri Rauennatis. —

Seht bis fol. 180<sup>b</sup>. Dort (vol. 2 unten) folgt: Notabilia quedam dicta et singularia vtriusque iuris.— Seht bis fol. 187<sup>a</sup> col. 1 unten, wo es heißt: "Finis huius nobilissimi operis Rauennatis", worauf mehrete Distichen.

Von Fol. 187 an folgt die Eriticomastir des Ortuin Gratius nebst den Briefen von Ortuin an Petzus am Ansang und Petrus an Ortuin am Ende. Schluß: Sign. Ciiij d. Das solgende Blatt enthält Petri Rauennatis Epigramma an Ortuin Gratius und den Schluß. Am Ende: ... Opus hoc incundissimū lugduni impressum est. Anno supra. M. D. vndecimo die Vj Februarij.

Dann folgt noch des Petrus Ravennas Valete cum perpetuo silentio. S. No. XIIII. 2.

Format 8, auf der Seite 2 Columnen, Blattzahlen bis Fol. CLxxvj. Mit dem vorhergehenden Blatt (185) beginnt ein neues Alphabet (sign. A, während das erste Alphabet mit kleinen zothischen Buchstaben signirt ist).

Lette Signatur Diiij.

Am Ende: Anno bni M. CCCCC. ri.

Auf der Rückseite des Blattes noch ein Buchdrucker= zeichen.

Nach dem Exemplar der Königsberger Bibliothek Da. 667. 8.

4) Alphabetum Aureum Vtriusque iuris famatissimi doctoris ac equitis aurati domini Petri Ravennatis itali: novo fetu tersum et emunctum: ac in multis locis auctum — per — Johannem Thierry Lignonensem iuris vtriusque doctorem etc.

In fine: Opus hoc iucundissimum Lugduni impressum est per Johannem Marion. Anno dni. MCCCCCXVII. die VII. Julii. 8.

Panzer Ann. typ. VII. 318. 352. Enthält dies selben Stücken wie No. 3. Cf. Hartzheim, Bibl. Colon. pp. 280 sq.

#### XVI.

## Compend. in materia feudorum.

1508

Edmpēdin sic!) breue et puscerrimu in materia consuetu | dinu Feudoru. per eminētissimu | vtriusque Censurae Doctore equiteque auratu D. Petru Rauena | tem Italu ordinaliter copilatu. ac Maximiliano christianissimo | Romanoru Caesari tanquam summo seudaliu lurium principi et | auctori humaniter dedicatum.

Hendecasyllabon Remacli Florenatis.

Nidos sperne tuos decore passer

Et grandes aquile petas volatus

Te candens adamas timore soluit

Pullo, nec rabiem nothi furentis

Mitis pluma feret, seueriores

Ad regum thalamos recede promens

Felices modulos, petri officinam

Doctoris cupiens tenere clausam

Iussis prosilio decorus alis

Sed te qui properas inire bellum

Ferox rhinocheros domabo cornu

Qui regem phrygium tumentis Ide Agnoscam dominum nec altitendens Cesar destituet suam volucrem Iam vos accipitres dolosa turba Aptetis calamos cydoniorum Gnoseis lacubus adest palestram Grandem qui faciet nimis moraris Nidos sperne tuos decore passer

So auf der Vorderseite des Tittelblatts. Auf der Rückseite: Ab innictissimu Maximilianu Ro. Imperij | Cesarē Gulielmi Harisij Angli vtriusque Juris bac | calaurij Prefatiuncula. — — Ex agrip | pinensi celeberrima academia Joibus Aprilis. Anno | a natali christiano Millesimo quingētesimo octavo.

Eulogiū H. B. P. in bni Petri Rauenatis Comentarium super vsus Feudorum Ab Librū (11 Distichen).

Auf dem folgenden Blatt (ohne Blattzahl und Signatur) beginnt das Compendium mit Preludia quedā Bsusseuden. Das Werk schließt Sign. Kiij acol. 1 unten mit Finis. Sbendaselbst col. 2 folgt: Testamentū eiusdez doctoris | quod recitauit Colonie habito pri= | us sermone de morte in Dominica | Palmarū et in monasterio minorum astante magna auditorum multitu= | dine ante suū discessum.

Ende des Testaments auf der Vorderseite des solzgenden Blattes col. 1 in der Mitte. Dann eine längere Notiz über des Petrus Reise nach Mainz und seine Ankunft dortselbst: Post pascha feria quinta — Decsufficiant.

Hierauf (col. 2 i. m.):

Ab Betrum Rauennate.

Sit tibi prosperitas te Nestoris atque Sibylle

Secula. in eterni nectaris arua ferant

Opus hoc imperiale. quod Compendium inscribitur in vsus feudorum 2 cosuetubines regni per. D. Petru Rauensnatē Italū Doctorem | vtriusque Juris professione celesberrimū. equitēque | auratū. iu vniuersali ac precesso Juriū Lyceo | Colonieū. accurate congestuz atque cupide Legū | Junentuti que principū Uassallorum 2 imperialiū | vrbiū Jura breuiter intelligere cordi est. opi= | sicto impressorio in clarissima Agrippinēst ci | uitate in edibus Quentell amāter comunicatuz | est. eo quidem anno bū christianissimus Roma | nus princeps Maximilianus sidei integrita | te vir spectādus comuni principū Atemānorū | besiderio. nec non beatissimi. D. nostri pape Ju | lij secundi assensu Cesar declaratus est. qui 2 salu= tis nostre. M. D. octanus.

Format gr. 4. Sothische Schrift. 2 Columnen auf der Seite. Keine Blattzahlen. Bll. 1 und 2 ohne Signaturen. Bl. 3 mit der Signatur Bj. Lette Signatur Kij, dann noch 1 Bl.

Nach dem im Besitz des Professor D. Böhlau zu Rostock befindlichen Exemplar.

2) Cöln 1567.8.

Universitätsbibliothek Greifswald. Bgl. Pyl a. a. D. S. 15.

Hartzheim, Bibl. Colon. pp. 288. sq.

3) Benebig 1584. Fol.

Universitätsbibliothek Greifswald. Bgl. Pyl. a. a. D.

Tractatus illustrium in utraque iuris facultate. Venet. 1588 T X p. 11 pp. 16-43.

Hartzheim Bibl. Colon. pp. 280 sq.

### XVII.

### Constitutio de statutis.

Ş

- 1) Constitutio de statutis, Cöln. 1574. 8. Universitätsbibliothek Greifswald. Phl a. a. D. S. 15.
- 2) Benedig 1584. fol. Universitätsbibliothek Greifswald. Phl a. a. O. S. 15.

#### XVIII.

#### Consilia.

3

. ;

Confilien des Petrus Ravennas finden sich abges druckt in verschiedenen Sammlungen, so z. B.

- 1) Ein Consil über Mandat in Henningi Goeden Consil. sol. CCLIIII.
- 2) Ein Consil in einer Chesache in Claudii Cantiunculae consil. siue responsa. Col. 1571. sol. pp. 495 sqq. consil. XXXI.

Auch handschriftliche Consilia des Petrus sind noch vorhanden. So 2 Consilia in der Kirchenbibliothek der Nicolaikirche zu Greifswald in Abschrift von Prof. Jos. Meilofs Hand B. VII. f. 392 und B. VIII. f. 97. Vgl. Phl a. a. D. S. 16.

## Beilage II.

# A) Onellen der Biographie Chr. Auppeners.

- 1) Hanbichriftliche Quellen.
- a) MS. 34 bes Königl. Geh. Archivs zu Königsberg in Pr. 1) Papierhs. mit Drucksachen untermischt in Al. Fol., 273 von mir gezählte und bezifferte BII. Holzbanb. Auf bem Schnitt (kaum lesbar): Tercia pars Handlunge vnde Consilia dr Cristofferi | Cuppener. Baec. XV. und XVI. Den Anfang bilbet ein Gutachten bes Hieronymus de Zanetinis, I. V. D. unb Ordinarius iur. can. zu Bologna im Original mit wöhlerhaltenem Siegel über eine Patronatssache (fol. 1-6); am Ranb von sol. 1ª links steht von neuerer Hand in vertikaler Richtung: Monrij olivens ord Cist in Prussia. Dann folgen Abschriften von Prozegacten und anderen Urkun= ben, Rechtsgutachten mit bem Namen Christoph Rupp e= ners, Rechtsgutachten Anderer, sonstige juristische Aus= führungen und Notizen, Abschriften und Drucke von Ge= setzen, Abschriften von Reben, allerlei bunt untereinander= geworfene Bemerkungen u. s. w. Die große Mehrzahl ber im Eingang ober am Enbe als Ruppeners Ar=

beit bezeichneten Confilien ift flüchtig von einer und ber= selben Hand geschrieben und nicht selten bis zur Unles= barkeit von Correcturen burchackert; nur wenige machen den Eindruck einer sauberen Abschrift, doch diese sind von anderer Hand, bloß die seltenen Correcturen gehören jenem ersteren Schreiber an. Ich kann daher nicht zweis feln, größtentheils Originalmanuscripte und zwar Concepte Ruppeners vor mir zu haben, während nur einem Lohnschreiber gefertigt, aber von einiges von Ruppener selbst collationirt ist. Dies und der Um= stand, baß fast alle in unserem Band enthaltene Schrift= stücke eine nähere ober entferntere Beziehung zu Ruppeners Lebenslauf haben, giebt mir die Ueberzeugung, daß die vorliegende Sammlung von Kuppener selbst her= rührt; da selbst noch auf der inneren mit Papier überzogenen Seite des hinteren Holzbeckels Notizen von sei= ner Hand sich finden, so hat er auch den Einband beforgt, wennschon erst in seinen letten Lebenstagen.

Ich habe die Sammlung als "Kuppeners Collectangen" ober einfach als MS. 34 citirt. Hier will ich noch einige in derselben enthaltene Pieçen erwähnen, die wohl für Undere ein Interesse haben, während sich mir keine Gelegenheit bot, sie anzusühren.

Fol. 105—135 alter Druck. Blatt 1: ORdnung des hepligen | Romischen Reichs. Dann Blatt 2 oben: Hernach volget due verschreibug. so des Reichs. Regisments hilff v\overline{\text{\sigma}} | ordnung halben. auff dem Reichs | tag zu Augspurg beschlossen vnnd | auffgericht ist. — Sign. Bij.: Geben vnd geschehen\overline{\text{\sigma}} u Augspurg Auff den ans dern tag des Monats Julij. Anno domini. Millesimo quingentestmo. — Dann Sign. Bij.: Abschied des Reichsstag zu Augs | spurg. Anno d\overline{\text{\sigma}}.

10<sup>b</sup> folgt: Gemein pfennig. Ibid.: Cammergericht und Anderes. — Lette Signatur: F. (iij); im Sanzen 30 Blätter mit Signaturen und Blätterzahlen. fol.

Dieser Druck scheint ibentisch zu sein mit dem bei Panzer, Annalen der älteren deutschen Litteratur 2c. S. 245 n. 403 beschriebenen; doch sehlte bei dem von Panzer benutzten Eremplar das erste Blatt.

Fol. 149. 150. Urkundenabschrift. Bürgermeister und Rath (zu Leipzig) verkaufen Wilhelm Holdenhorff, Doctor artium et medicinä, Collegiaten im großen Collegio, dreißig Gulden Rheinisch Gold jährlichen Zins. Dat. Sonntag Jubilate 1501.

Fol. 191. 192. Copia des vortrachts Zwhsschen der uniuersythett und dem Radt zw Leippt d. d. Diensstags nach Kiliani 1466.

Fol. 232. Abschrift. Oratio legatorum venetorum ad dominum Maximilianum Caesarem habita Mēmingen iij .... Januarii Anno etc. viij.

Fol. 232 b — 234. Abschrift. Maximiliani Responsum.

Fol. 234<sup>b</sup>. 235. Abschrift. Ex commentarijs peregrinacionum quedam Oratio coram Soldano perorata (1504).

Fol. 237—243. Sutachten in einer Untersuchungs: sache gegen Mr. Wunsibel zu Leipzig und Andere, die Jurisdiction bes Bischofs zu Merseburg über Leipziger Universitätsangehörige betreffend.

Fol. 270<sup>b</sup>. Concept. Ad questionem qua dubi<sup>c</sup> tatur Cur alienabitur anima infantis ab aeterna patria si baptisando nemo infanti subuenerit.

b) Leipziger Universitätsurkunden, wie Matrikel 2c.

Mittheilungen baraus verbanke ich der Freundschaft von Prof. Zarncke und Prof. Dietel.

- c) Acten des Stadtraths zu Löbau über die Kuppenerschen Stipendien. Einiges daraus mir mitzutheilen hatte Herr Kreisrichter Löffler zu Löbau die Süte.
  - Anm. Daß noch außerdem handschriftliche Quellen für Kuppeners Biographie aufzutreiben sind, bezweiste ich nicht. So erwähnt Feller, Catal. ood. ms. biblioth. Paul. p. 245 ein Manuscript: Christoph Kupner, der frenen Kunst und behder Nechten Doctor und Ritter Teutsches Büchlein vom Wucher und wucherzischen Handel, item von Wechsel auff Leipzig und Frankfurt gerichtet. Wahrscheinlich enthält basselbe eine Abschrift des unten 2 d. s. aufzusührenden Drucks. Von den Collectaneen aber waren außer dem oben beschriebenen Band, wie die Bemerkung auf dem Schnitt zeigt, noch zwei Bände vorhanden. Wo sie geblieben sein mögen?
  - 2) Gebrudte Quellen.
- a) Sleichzeitige Biographie in Conradi Wimpinae Scriptor. insign. centur. ed Merzdorf n. LllI p. 61. Sie ist so turz, daß sie hier mitgetheilt werden kann: "Christophorus Cupinerius, natione Prutenus, oriundus ex opido Labaw, artium et utriusque iuris Doctor atque miles, Collegii Ducalis Academiae Lipzensis Collega, Vir magnae eloquentiae, edidit Commentarios super Authenticam C. Ne filius pro patre. Item de usuris lib. I. Floruit circa A. Domini 1500." Hierauf stüten sich die Angaben bei Jöcher

- s. v. Cupinerius und in neueren Ansgaben (auf bas Erinnern von Blaufus) s. v. Cuppener.
  - b) Die Werte Zarnckes:
- α) Die urkundlichen Quellen zur Geschichte der Universität Leipzig etc. Leipz. 1857.
- β) Acta rectorum universitatis studii Lipsiensis etc. 1858.
- γ) Die Statutenbücher der Universität Leipzig. Leipz. 1861.
- c) Die Handschriften und Bücherverzeichnisse von Feller, Leich, Breitkopf, Panzer und Anderen, namentlich Jacob Wilhelm Blaufus, Bermischte Beisträge zur Erweiterung der Kenntniß seltener und merkswürdiger Bücher (1753) I. p. 74 sqq.
  - d) Die eigenen Bücher Ruppeners.
- Aurea auctētica habi ta diui imperatoris Fri= | derici. Sub ti. C. Re. si. pro pa. situata priui | legia 2 libertates doctorū. magistrorū stu | dentū. siue scolariū. cuiuscūgz etiā professi= | onis. in studijs vniuers salibus degenciū oti | nens. Cū pulcerrimis notabilibus 2 que= | stionibus iuriū. vltra alios scribētes. reso | lutis. per magnisicū et erimiū virū Chri= | stophorum Cuppeneriū. inter vtriusgz iuris doctorē minimū. et militē. examīata. pre= | sens cernitur. hāc qui emerit. diligentergz lege= | rit. nec emptivis. nec lectivis penitebit. |

Sebastianus Miricius (vulgo von der | hepde) Regiomotanus ad lectorem | Aurea multiiugos — claus dens auctētica — scirpos | Hoc poterit lecto — non grauis esse — libro. | Haec — siquidem docta — plane est discussa minerua | Christophori legis — iuris itemaz scij — | Dedipus obscuros — sphngis — dissoluere nodos | Quiuit — at hic legis oedipus alter adest | Quare age — Marsupio — deprome — nomismata charo = | Letus — et hijs — tantum tollito lector opus |

Dies der nur annähernd genau wiedergegebene Titel des in kl. Fol. mit gothischer Schrift gedruckten Werkes. Im Sanzen umfaßt dasselbe 46 Blätter, die in Lagen zu 6 Blätter zerfallen, nur die letzte Lage hat 8 Blätter. Die Lagen sind mit Custoden (A bis S), die ersten 4 (resp. 5) Blätter jeder Lage auch mit Signaturen (i—iiij resp. V) bezeichnet. Blatt oder Seitenzahlen fehlen.

Sign. Fij (b) unten steht:

Et tantū de huius auree 2 nobilissime auctētice int'prestation. ab laudē dei. 2 gloriosissime virginis marie. ac orm sanctorum. altera sctissimi iohanis apostoli 2 euageliste sinita. Anno dii. Willesimo quingetesimo serto.

Sign. Fiij folgt:

Enceniū doc. Christophori Euppenerij pru = | teni. de Lobaw. Anno dni millestmo q'n = | gētesimo serto. vni= uersitatū scolasticis si= | ue studētibus. pro mūere uoui (sic!) anni . donoda = | tū (sic!). hic in calcē supra= dictorum annotatū.

Das Encenium nimmt etwas mehr als eine Seite Raum ein. Dann folgen wieder 10 Distichen von Sesbastian Miricius ober v. b. Heyde an Kuppener.

Von Sign. Fiij bis zu Ende Register mit der Ueberschrift: Regestum. doc. Christophori. Cuppenerij ... Super Examīata per eum in Auctenticā. habita. etc.

Auf der Borderseite des letten Blattes (G[Viija]):

Finis registi. Examīatorum. super autenti= | cam. habita. biui Friberici secundi. C. ne si. | pro pa. Ab laudem dei anno 2c. vts serto. | que si quis graphica no

perfunctoria lective | legerit . lectivis non penitebit. Im= pressum | Lippt per Melchiore Lotter. |

Dann noch: Errores.

Bgl. Panzer, Annal. typogr. VII. p. 155 n. 175, ber das Werk ungenau genug beschreibt.

B) Elegātissime annotas | tives sine beclastatives | vnacum regesto. super eramīatis doctoris | Christosori Euppenerij pruteni de lobaw | in auctēticā habita. C. ne. si. pa. situatam. | Per eunde magnisicū virū. v. j. doctorem | minimū. 2 militem. inter legendū. dum in | scholis iuristarū. studij Lippens. eādem | autēticā. Cū suis erasatis publice legeret. | edite et coposite. atqz hic. ad instates suos | rū auditorū preces. 2 pro studiosorū vtilita | te. subimpresse. quas si quis graphice leges | rit. fructuosam reportabit dulcedinē ac | comoditatē.. Ab laus dem dei Amen. |

Carmina ab sanctissimā matrē sanctā Annam. | Anna salutiseri. mater genitricis iesu. | Bnde sluit miseris. vika salussz reis. | Que nunquam. penito. susos e corde precastus. | Non audis. spe omni (...). 1) corda relicta iuuans. | Me precor. hoc misero. facias ita degere mundo. | Mortuus. etherea leter. vt inde domo.

Format, Druck 2c. wie bei a. Im Ganzen 53 Blätter (Sign. A bis J).

Sign.  $\otimes (V^a)$ :

Et tantum de annotacionibus ad laudē dei. et glorios sissime virginis | marie . ac omniū sanctos | rū . et precipuū sanctissime matris diue Anne. Die | martis post dūicam palmarū. in sacro tempore quadragesimali. Anno domini | millesimo quingentesimo | septimo. in clara vnisuersitate Liphensi. Dū ibis dem isto tempore lurida pestis grassari | cessauerat. | Lector operis. deum omipotentem

pro Cristofero | Cuppenerio. supplex ora et eius allegata viligen= | ter exquire . 2 digeras. 2 fructus duscedine gust= abis. |

Folgt noch:

Oratiucula in laudem iuriu. doctoris Cristoferi Cuppenerij 2c. anno 1507.

Enbet Sign. G (V) mit Dixi. Hierauf bis F (V) Register (Regestum).

Sign. 3 (Va) Enbe:

Ab laubem bei et beatissime virginis eius | matris marie amē ipsa biui Johannis bapti= | ste. In clara Lipst per Melchiorem Lotter | Anno bomini Millesimo quingētesimo septimo. | Impressum.

Auf Sign. F (Vb): Errores.

Bgl. Panzer l. l. XI. 431.135 u. 482.198 b. Ich habe beibe sehr seltene Drucke in Exemplaren ber Al. Bibliothek zu Königsberg i. Pr. benutzt, die in einen ehemaligen Prachkband zusammengebunden sind (Incunad. 298) und hie und da Correcturen von Kuppeners eigener Hand an dem Rande tragen. Ich zweisse daher nicht, ein Dedicationsexemplar vor mir zu haben.

Eine neue Ausgabe von  $\alpha$  ist unter dem Titel: Cuppenerius Prutenus de Lobaw, commentarii in Auth. habita Francos. 1605. 8. erschienen. Bgl. Stobbe, Rechtsquellen I S. 623 not. 76. S. unten.

7) Consikia Elegātissima | in materia vsurarum 2 Cotractuū vsurariorum | Et in quibus pulcre cotineatur. Duid sit t pau | peres mos pietatis. in italia in practica frequētissimus | in Sermania vero hactenus fere incognitus per quē sub: | tili adinuentive. vsuraria prauitas radicitus euellitur. Et que sint horm mercatorū 2 negociatorū. in redus seculari | bus. licite vel illicite. iuste vel

iniuste negociatos 2 mercan | tie. Que licita et iusta capsorū cabia, 2 que iniusta 2 illi= | cita. per Magnisicū ac Excellentissimū et Strennuū virū | bām Cristophorū Ewppeneriū prutenū. Arciū 2 vtri= | usqz iuris Doctorē Et equitemauratū Ab laudē bei et | reipublice vtili= tatē Edita 2 coposita hic subimpressa.

Steffanus Gerbt be monte Regio Ex prussia. Arciū | 2 becretorū boctor Ab lectorem | Mercator locupsles . necnō becurio biues | Et publicane rapax . 2 tu nūmate sacerbos | Nūc mōtem pietatis agas : pro paupere gratū | Municipe : vt tanbē pietas te eterna socillet | Nosti complures : quibus est succincta supellex | Et quibus ingeniū . virtus . ac optima proles | Et cōiunx operosa est . menbicare verētes | Nec labor hos terret. solū pars besicit eris | Paruula . qua facile possent beponere grandē | Pauperiē. Misero tu ciuis cōsule ciui | Neu malesuade succrescētis soenoris artes | Te ignarū perbāt . huic te cōcede libello | Ercubias istas . nec te voluisse pigebit |

Format, Druck 2c. wie bei a 18 Blätter (Sign. A. -- C). Am Enbe:

In vigilia biue | Margarete virgts. Anno būi M. D. VIII. Saluo vniuscuiusqz cosilio melius in | ea materia sencietis. 2 salua corrective etia sete matris ecclesie be q'bus protestatur.

Impssum Lipht per Melchiorem Lotter.

Bgl. Panzer, Annal. T. VII p. 161 n. 228 und die dort Citirten, besonders Blaufus a. a. D. Ein Eremplar des höchst seltenen Buchs in meinem Besit.

d) Ein schons Buchlein czu | beutsch. boraus ein itlicher mensche. was | standes er set . lerne mag. was wucher vnd | wucherische hebel sein. vn was der berg der | mildigkeit d' dy wucherische hebel vortilget |

vn in beutsche landen bisher vnbekant ge= | west ist in sich helt. Auch was rechte vn vn= | rechte kaufmaschafft vn hendel gesein . vnd | wechsel aller wechseler des wechssel geldes | Durch den achtbarn hochgelerte vn Sestre | gen hern Cristoferum Ewppener der freyen | kunste. vn beider recht doctore vnd ritter. got | czu lobe vnd ge= meine nut czu gut gemacht | vnd geendet.

Format, Druck 2c. wie bei a. 36 Blätter (Sign. A-F). Am Enbe:

Am obet der heilige iunafrawe Margarete geendet. nach gots geburt . tausent funfshüdert vn in dem achte iare . . . . Amen. Gedruckt czu Leiptsk durch Melchor Lotter.

Bgl. Blaufus a. a. D. Panzer, Annalen ber älteren beutschen Literatur p. 296 n. 619.

Ein wurmstichiges und befectes Exemplar im Besitz der Kgl. Bibliothet zu Königsberg in Pr.; ein wohlerhaltenes und vollständiges besitze ich selbst.

In dem Obigen habe ich citirt:

Auth. habita =  $\alpha$ Annotationes =  $\beta$ Consilia =  $\gamma$ Vom Wucher =  $\delta$ .

### Anmerkungen.

1) Bgl. Muther Gewissensvertretung C. 73.

<sup>2)</sup> hier fehlen in bem Eremplar, bas ich benute, einige Buchftaben.

# B. Nachtrag zur Biographie D. Christoph Auppeners.

Die von mir gehegte Hoffnung, daß sich noch manche Quelle für die Lebensgeschichte Kuppeners eröffnen werde, ist schon jest erfreulich in Erfüllung gegangen.

Zunächst habe ich der Aufzählung der handschrift= lichen Quellen hinzuzufügen, daß im Besitz des Dr. med. Herrn H. Hagen zu Königsberg i. Pr. sich Kup= pener'sche Familienpapiere befinden, aus denen folgen= des hervorgeht.

Die Familie Kuppener ober Kupner ober Eupner ober Eupner gehörte seit alter Zeit bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts zu den angesehensten und begütertssten Geschlechtern Preußens. Nach einer Familientradition ist dieselbe mit dem deutschen Orden aus Böhmen nach Preußen eingewandert und befanden sich dis zu Beginn des 18. Jahrhunderts hierüber sowie über alle Kriegsthaten und Würden, welche die Familienglieder unter dem Orden bekleideten, vollständige Nachrichten in einem Familiensachiv, welches leider verbrannt ist. Urkundlich steht setzt

nur fest, daß um 1421 Rickel Rupner als Orbens= kaplan und Schreiber in Königsberg lebte. Er war vielleicht ein Bruber bes Lio. iur. Petrus Ruppener zu Löbau, welcher als Großvater bes D. Christoph Ruppener genannt wird. Das sog. Testament bes letteren ist in einer anscheinend um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts gefertigten Abschrift einem Band in Fol. eingeheftet, welcher die Aufschrift trägt: "Nachrichten Von Der Cupnerischen Famille." Außerdem finden sich in demselben noch Druckschriften (Programme, Leichen= carmina und Reben), die auf spätere Mitglieber ber Familie Kuppener sich beziehen. Den Anfang macht ein Programm aus bem Jahr 1674 worin Rector und Senat ber Königsberger Universität seine Stubirenben einladet, an der Beerdigung des Kurfürstl. Brandenburgischen Kammermeisters und General Kriegs Commissa= riats Directors "Christoph Rupner" Theil zu neh-Dieser Christoph Kuppener III. mar ber Sohn Matthias Rupners, Erbherrn auf Groß= Tromnau im Amte Riesenburg, welcher von "Gregor aus bem Amte Cupner" Preußisch = Enlau stammte. Letterer ift nach ben im Königsberger Rgl. Geh. Archiv befindlichen genealogischen Tabellen geb. 1527, † 1567. In welchem verwandtschaftlichen Verhältniß Gregor Ruppener zu D. Christoph Ruppener II. und beffen Bater Christoph Ruppener I. steht, ift bermalen nicht auszumitteln, boch erkannten "Bürgermeister und Rathmanne Bischofflicher Resident Stadt Löbau in preußen" mittelst eines in beglaubigter Ab= ichrift bei ben Ruppener'schen Familienpapieren befind= lichen Schreibens an das kleine Fürsten Collegium zu Leipzig d. d. 30. August 1661 an, bag Christoph Auppener III. des seeligen Doctor Christoph Aup= pener (II.) "Agnatus" sei.

Es kann nicht meine Absicht sein, eine Geschichte der Familie Auppener zu schreiben, doch will ich nicht unerwähnt lassen, daß jenes oben angezogene Einlasdungsprogramm zur Beerdigung Christoph Auppesners III. von den Kriegsbiensten dieses Mannes sagt:

"Vibrabat ensem ut sulcando campos, ut sternendo urbes, proderet virtutem et fortitudinem, qua velut Gens olim Vetustissima Kupneria, Nobilitatem acquisiverat, ita hoc remedio eam repararet. In oculis illi erant gloriose gesta Atavorum, pompa imaginum, tropaea, manubiae et plurima alia Gentilis fortitudinis indicia" etc.

Ferner mögen noch die Notizen Platz sinden, daß die späteren Glieder der Familie Kuppener alle in hohen und höchsten Staatswürden standen, daß die Fasmilie die Güter Aweiden, Speichersdorff, Spendenen, Polarben zc. besaß, daß der letzte Kuppener: der Kriegss und Domänenrath Christoph Wilhelm K (geb. 23. April 1726) am 2. Juli 1788 verstarb und daß seine Tochter Amalia Dorothea verehelichte Link als die letzte, welche den Namen Kuppener geführt hatte, am 16. Aug. 1830 das Zeitliche segnete. Eine Tochter von ihr war verheirathet an den Regierungsrath und Prossessor Hagen zu Königsberg, deren Nachkommenschaft noch blüht.

Eine weitere mittelbare Quelle für die Biographie Dr. Christoph Kuppeners hat sich seit der vor Jahren geschehenen Niederschrift meines Manuscripts eröffnet in der nach Urkunden des Braunschweiger Archivs gearbeis

teten "Geschichte bes Bunbes ber Sachsenstäbte bis zum Ende des Mittelalters von W. J. L. Bobe", welche im 2. Bb. ber "Forschungen zur beutschen Geschichte herausgegeben von der historischen Commission der Kgl. Bayerischen Academie der Wissenschaften" abgebruckt sich findet. Dort ist S. 262 und anderwärts von einem "Christoph Cuzener" die Rede, in welchem wir bald un= seren Christoph Ruppener (ber ja auch Cupener geschrieben wurde) erkennen. Ich gebe bie Hauptstelle welche von ihm handelt hier wortgetreu wieder: "Christoph Cuzener, Ritter und Doctor ber Rechte, war Kanzler in Friesland und trat 1494 ganz in die Dienste der Stadt Braunschweig und, was damals ungewöhnlich war, für einen Zeitraum von 20 Jahren. Er war es, ber die Verträge, bei welchen Braunschweig und andere Städte betheiligt waren, bamals vermittelte: zu Berbst, mit bem Bischof zu Hilbesheim und anderen . . . . Bei allen Streitigkeiten mit ben Fürsten ging bas Bestreben nur dahin, den Handel zu stützen und die Han= belöstraßen offen zu halten, bieß war die Bolitik Cu= zeners und anderer Syndici." Dadurch wird einiges, was ich nur anzubeuten wagte, unzweifelhaft gemacht. Eine Differenz ergiebt sich aber zwischen meiner Vermuthung, Ruppener sei schon 1493 in die Dienste ber Stadt Braunschweig getreten und Bobe's Angabe, bieß sei erst im Jahr 1494 geschehen. Doch Bobe selbst erzählt, daß Kuppener die "Verträge zu Zerbst, mit dem Bischof von Hildesheim und anderen" vermittelt habe. Diese Verträge aber, namentlich berjenige ber Stadt Braunschweig mit bem Bischof von Hildes= heim zc. fallen in das Jahr 1493 (f. oben). So wird benn der Nachbruck auf Bobe's Wort, "1494 trat

Ruppener gang in die Dienste ber Stadt Braunschweig" zu legen sein, b. h. wohl: Ruppener war schon vor= her im Dienst ber Stabt, aber 1494 schloß er ben Ber= trag auf 20 jährige Dienstzeit ab. Eine weitere Diffe= renz ergiebt sich zwischen meiner Vermuthung, Rup= pener sei nach Aufgeben seines Syndicats Kanzler in Friesland geworden und ber Behauptung Bobe's, Ruppener sei Kanzler in Friegland gewesen und dann Syndicus in Braunschweig geworben. Meine Bermuthung stützt sich auf Kuppeners eigene Worte: "quondam Sindicus brunszwigtzensium. Et frisie Cancellarius" und: "etwan sindicus zu Brungwig vn Canczler in frießlande." Ich mußte annehmen, daß die zulett genannte höhere Würbe auch bie ber Zeit nach später erlangte sei. Da ich aber die Quelle, auf die sich Bobe's bestimmte Angabe stütt, nicht kenne, trage ich kein Bebenken die Frage als eine offene zu bezeichnen.

Außer dem Erwähnten habe ich aus Bobe's Werk einzelne kleinere Zusätze zu meiner Arbeit in den Noten gemacht.

Was die Bücher Kuppeners anbetrifft, so habe ich die S. 403 Zeile 11 von unten erwähnte neue Aussgabe von Kuppeners Aurea auctentica habita nunsmehr zu Sesicht bekommen und lasse deren Beschreibung hier folgen. Der Titel lautet:

COMMENTARII | DN. | CHRISTO- | PHORI CVPPE- | NERII PRVTENI DE LO- | BAW, EQVITIS AVRATI, AC ICti. | Praeclarissimi, in Authent. habita, O. ne Filius pro | Patre, etc. Divi Imperatoris Friderici | auream, diuque deside- | ratam.

VBI PRIVILEGIA, ET LIBERTA- | tes Doctorum, Magistrorum, Studentum siue Scholarium |

cuiuscunque etiam professionis, in studiis vniuersalibus de- | gentium, cum pulcherrimis notabilibus, et subtilibus iu- | rium quaestionibus scitu dignis, vltra alios scribentes in v- | tilitatem iuris studiosorum resolutis, continentur. |

EX VETVSTISSIMA BIBLIOTHE- | ca opus depromptum; nunc vero multis modis restitu- | tum, auctū, et cum INDICE rerum et verborum, cor- | rectius in lucem editum, | Opera | IOANNIS GVôRNERI | de Vineca, SS. LL. |

Huic demum accessit liber singularis Dn. IVLII PACII IC. ad eande constitutionem, de Stu- | diosorum priuilegiis. ||

Eme, diligenterque lege, te nec emptionis, nec le- | ctionis poenitebit. |

FRANCOFVRTI, | Typis MATTHIAE BECKERI Impensis Francisci Nicolai Rotth. 1605. |

Form. 8. Char. lat. 180 pp. und 26 Blätter ohne Seitenzahlen, die den INDEX RERVM ET VER-BORVM enthalten.

Auf Blatt 1 der obige Titel.

Blatt 2 enthält auf ber mit der Zahl 3 bezeich: neten Vorderseite die Widmung an Franciscus Philippus Faustus, Kurmainzischen Kanzler 2c.

Auf der Rückseite von Blatt 2 oder auf S. 4 besginnt die Widmungsepistel Christoph Kuppeners an die Herzöge Georg und Heinrich zu Sachsen. In der Mitte von Seite 5 der Brief an Heinrich v. Slehnitz.

S. 6 die Epistola des Studiosorum caetus ad dominum Christophorum Cuppenerium. S. 7 die Berse des "Sedastianus Mirizius, vulgo von der Heyde,

Regimontanus" AD LECTOREM, bann EPISTOLA

D. CHRISTOPHORI | Cuppenerij 1. C. ad caetum

studiosorum.

Hierauf (S. 8) beginnt Kuppeners Werk und erstreckt sich bis S. 133, wo das ENCENIUM DN. CHRI- | STOPHORI CVPPENERII PRVTE- | ni de Lobaw, Anno Domini 1506 Universitatum Scho- | lastibus sive Studentibus pro munere novi anni dono- | datum etc. folgt. S. 136 noch das Epigramma Magistri Sebastiani Miricij.

Bon S. 137 an: IVLII PACII IC. | AD NOVAM CONSTI- | TVTIONEM IMPERATORIS | Friderici, de Studiosorum | priuilegijs | | LIBER SINGV-LARIS. |

Ferner ist von einem mir bisher unbekannt gebliesbenen gedruckten Werk Christoph Kuppeners Meldung zu thun. In dem Verzeichniß der Inkunabeln des Rathssachivs zu Zwickau (Serapeum hrsg. v. Naumann 1848 S. 166 n. 216) fand ich aufgeführt: Christoph. kupener recommendatio artis humanitatis in L. Flori epithomata. Dat. ex lipczk XXV. apr. 1488. 49.

Herr Dr. E. Herzog in Zwickau hatte die Güte, mir eine genaue Beschreibung dieses Drucks und der im Zwickauer Exemplar unmittelbar auf ihn folgenden Leipziger Ausgabe des Florus von 1477 mitzutheilen. Letztere lag in einem Exemplar der Königsberger Kgl. Bibliothet auch mir vor und ersah ich baraus soviel, daß dieselbe unabhängig von der Kuppener'schen Schrift, welche Herzog als eine bloße "Vorrede (oratio)" zur Ausgabe betrachtet, besteht. Die Custoden und Signaturen der Ausgabe bekunden dieß auf das Unzweideutigste, denn Blatt 2, 3, 4 tragen die Bezeichnung: Aij, Aiij,

-

1

İ

Niij. Sonach stellt sich bas bem Zwickauer Eremplar ber Ausgabe von 1477 vorgebundene kleine Werk bibliographisch als ein selbständiges dar und dies wird das durch noch unumstößlicher, daß es eine andere und zwar spätere Jahreszahl trägt als die Ausgabe. Dasselbe umfaßt 4 Blätter in 4 und ist mit der Ueberschrift versehen: "Recommendacio artis humanitatis in Lucii Flori Epithomata magistri Christophori Kupener in clara Lipczk." Dann folgt noch auf der Vorderseite des 1. Blatts die Dedicationsepistel: Joanni Smollis, episcopi Culmensis cancellario" mit dem Datum: "Lipczk Anno dom. M. CCCC. LXXXVIIJ. XXV. Aprilis." Auf der Rückseite des ersten Blatts beginnt die "Oratio" und geht dis auf die Rückseite des 4. Blatts sort.

Nehme ich das alles zusammen, so möchte ich auch ohne das Zwickauer Eremplar gesehen zu haben, beshaupten, daß wir es hier mit einer gedruckten Schulrede Kuppener's zu thun haben, zu welcher wahrscheinlich die im Jahr vorher erschienene Ausgabe des Florus Ansregung gegeben hatte. Jedenfalls aber wird durch die angeführten Thatsachen sestgestellt, daß Kuppener noch im Jahr 1488 als Mr. artium in Leipzig gelesen hat und zwar in der damaligen "modernen", auf die Quelslen und deren besseren Verwerthung gehenden Richtung.

Schließlich habe ich noch anzuführen, daß in jünsgeren Ausgaben des Sächsischen Weichbilds als Anhang der "Ettlichen Brteil vnnd Rechtssprüche, in den hochsberühmpten Schöppen vnd Serichtsstülen der orte, do man sich Sechssisches vnnd vbunge gebraucht, vorssprochen 2c." nach dem Abschnitt "Bon Friedebrechern vnnd der selbigen straff", mit welchem frühere Ausgaben

### 414 Rachtrag zur Biographie D. Christoph Ruppeners.

bie "Ettlichen Brteil" beschließen, unter der Ueberschrift: "Volgen gemeine tegliche Brteil" eine Reihe von Leipziger auch Magdeburger Schöffensprüchen sowie ein Urzteil des gemeinschaftlichen Sächstschen Oberhofgerichts abgedruckt sind, wobei an letzter Stelle unter der deutzschen Ueberschrift: "So ein Schatz in einem haus gestunten wirt" ein lateinisches Rechtsgutachten sich sindet, welches mit "Christoserus Cupner" unterzeichnet ist. Unter den mir vorliegenden Ausgaben des Weichbildsist diesenige von 1551 (Leipzig durch Nic. Wolrab fol.) die erste welche den erwähnten Anhang enthält und zwar tol. CLX u. CLXI.

### Beilage III.

## Zur Biographie von Hieronymns Schürpf.

#### A. Ueber bie Quellen.

Es liegt nicht in meinem Plan, eine vollständige Anfzählung der Quellen für die Biographie Schürpf's zu geben. Nur das Nothwendigste will ich in dieser Beziehung hier bemerken.

- I. Schürpfs eigene Schriften.
  - 1) Consilia.
- a) Bon der Consiliensammlung Schürpfs in drei Centurien sind meines Wiffens folgende Ausgaben ersschienen.
  - a) Erste Ausgabe.

Centurie 1: CONSILIORVM SEV | RESPONSORVM IVRIS | DN. HIERONYMI SCHIVRPFF, DE SANCTO GALLO, | viri et Ivreconsvlti doctissimi, Florentiss. Vitenbergensis Acade- | miae Ordinarii LL. Professoris, CENTVRIA PRI- | MA: In gratiam et utilitatem stu- | diosorum edita. | ADDITA SINGVLIS CONSI- | liis Themata et Summaria. Cum indice tam rerum | quam uerborum copioso, quo studiosus Le- | ctor quamuis materiam, sine ne- | gotio obuiam habeat.

(Signum Egenolphi) Cum gratia et priuilegio. | FRANCOFVRTI, APVD CHRI- | stinianum Egenolphum Hadamarium. Fol. 539 pp.

Die Widmung des "H. Schiurpff V. I. D." an Joh. a Doltzick, eq. aureat. ist vom 14. März 1545. Dann folgt die Vorrede des Herausgebers: Zoch.

Schluß: Finis. Francofurti apud Christianum Egenolphum. Anno M. D. XLV mense Martio.

Centurie 2: CONSILIORVM SEV | RESPONSORVM IVRIS, DN. HIERONYMI | SCHIVRPFF, DE SANCTO GALLO, | IVRECONSVLTI CLARISSIMI, CENTV- | RIA SECVNDA. | CVM SVMMARIIS, SINGVLIS | Consiliis praefixis. Et INDICE materiarum, toto | Opere comprehensarum, copioso.

(Signum Egenolphi)

Cum gratia et Priuilegio Imperiali. |

FRANCOFVRTI, Apud Chr. Egenolphum, Hadamarium. Fol.

Wibmung von "H. Schiurpss" an Joannes Theo dorious a Malzan, Megapolitan. (ehemaligen Schüler Schürpfs.)

Ende der 2. Centurie auf S. 498.

Schluß: FRANCOFVRTI, Apud Christianum Egenolphum Hadamarium. Mense Januario. Anno 1551.

Senturie 3: CONSILIORVM SEV | RESPONSORVM IVRIS | DN. HIERONYMI | SCHIVRPF, DE SANCTO GALLO, | IVRECONSVLTI CLARISSIMI | CENTURIA TERTIA. CVM SVMMARIIS, SINGVLIS consiliis | praefixis. Et INDICE materiarum, toto Opere | comprehensarum, copioso. | (Signum)

### Cum Gratia et Privilegio Reg. Maie. | FRANCOFVRTI AD VIADRVM IN OFFICINA

Joannis Eichorn. Anno MDLIII.

Bibmung an Christian III von "H. Schiurpst" d. 21. Sept. 53. Fol.

- A) Zweite Ausgabe: Francof. apud heredes Christiani Egenolphi 1575. Fol.
- 1. Centurie mit der Widmung Schürpfs und der Vorrede Zochs. 2. Centurie mit besonderem Titel, ebenschas. eod. anno; auch die Widmung an Malzan wiesder abgedruckt. 3. Centurie mit besonderem Titel, ebenschas. ood. anno, mit der Widmung an Christian III. Der Haupttitel, Index und Vorrede sind offenbar später gedruckt. Das wird auch durch den Schluß (p. 447) bestätigt: Francosordiae apud haeredes Christiani Egenolphi Anno MDLXIIII, das Titelblatt druckt den Namen des Autors Schurps, die Fosioüberschristen haben Schiurps.
- Christiani Egenolphi MDXCIII. Fol. Consiliorum seu responsorum iuris, D. Hieronymi Schurpf, de Sancto Gallo, uiri et iureconsulti doctissimi, florentias Wittenbergensis Academiae quondam ordinarii LL. Professoris. Centur I. (Centur. II., III., jede mit besonderem ähnlichen Titel). Centur. I mit der Widsmung an Dolziek und der Borrede Zocks, Cent. II ohne Widmung, dagegen Cent. III wieder mit der Widsmung an Christian III.
- d) Weitere Ausgaben werben erwähnt von Lipenius Biblioth, real. iurid., welcher s. u. Responsa aufzählt: Hieronymi Schurpfii Responsa Fres. 1612; und von Haubold, Königs. Sächs. Privatrecht S. 49, bei dem

eine Ausgabe der Consilia Schürpfs Frof. 1617. fol. als neueste Austage bezeichnet wird.

b) Auch in den Consiliensammlungen Anderer sinden sich die und da Consilien Schürpse, namentlich in: (Laurent. Kirchoff) Responsor. iuris siue consiliorum . . . Tomi etc. 5 Bde. Francos. 1568—1578. Fol. Dedekennius, Thesaur. Consilior. Hamb. 1623. sol. (z. B. I. 2 pp. 239 sqq.). Modestini Pistoris Consilia Vol. I (Lips. 1596).

Auch einzelne Consilien Schürpfs mögen besons bers abgebruckt erschienen sein. So sindet sich bei Lipenius s. u. utilitas publica: Hieronymi Schurfsii Consilium de utilitate publica privatae praeserenda. Frcs. 1565., und Ebendas. s. u. amor: Hieronymi Schurfsii consilium de non consiscandis bonis mulieris, quae ex impatientia amoris sidi mortem consciuit. Frcs. 1565.

2) Reben.

Von den Reden in Melanthons Selectae Declamationes muß ich für Schürpf mehrere in Anspruch nehmen.

a) De reuerentia legum. Oratio de D. Hier. Schurphio Sangallensi habita in promotione D. Ioannis a Borcken Bremensis (1553).

Select. Declamatt. IIII 101 sqq.

C. R. XII pp. 12 sqq.

Daß die Rede von Schlipf und nicht von Mes lanthon concipirt sei, ergiebt sich aus dem Inhalt, bes sonders den mancherlei persönlichen Beziehungen, deren in ihr gedacht ist.

b) Oratio de legum iusticia et disciplinae praestantia ac necessitate. An. 1552. Select. Declamatt. IIII pp. 142 sqq.

C. R. XI pp. 1016 sqq,

Obwohl der Name Schürpfs nicht genannt ist, so geht doch aus dem Inhalt zweisellos hervor, daß er Verfasser der Rede set.

c) Wahrscheinlich gehören Schürpf auch noch ans bere Reben an, doch läßt sich bei ihnen ber Beweis nicht so stringent erbringen, wie bei den oben erwähnten. Ich hebe hervor die

Oratio de ordine politico; item de periculis et officio eorum, qui adhibentur publicis consiliis. Wohl aus dem Jahr 1549 oder 1550.

Selectae Declamatt. IIII pp. 133 sqq.

- C. R. XI pp. 1011 sqq.
- 3) Briefe. Sedruckt sind mehrere in Luthers Werken hrsg. von Walch. S. z. B. oben S. 200 Note 58. Einige noch ungedruckte, lasse ich unten folgen.

An merkung. Von anderen Druckschriften Schürpfs ist mir nichts zu Gesicht gekommen. Doch unterliegt es keinem Zweisel, daß er auch akademische Gelegenheitsschriften ze verabsaßt hat. So werden ermähnt "Positiones und Schurk" von Wucher" welche "praesidente Hieronyma Schurk" von Ulrich Mordeisen bei seiner Promotion (1539) vertheidigt wurden (Tischreben I p. 276). Luther sagt, er habe Schürpf oft gebeten, ein Buch wider den Wucher zu schreiben, dersselbe sei es auch Willens gewesen, habe aber den Plan nicht ausgeführt (Ebendas.). Noch im Juli 1543 ersinnert sich Luther der "Disputation Hieronymi" vom Wucher Luthers Briefe se Wettes VI. 346). Uebrizgens hat Schürpf dieses Thema vom kanonistischen

Standpunkte aus in mehreren Consilien ausstährlich behandelt (Consil. I. 52 n. 19. II. 50. III. 83).

Ueber die wahrscheinlich Schärpf (ober einem seiner Schüler) angehörigen Conclusiones contra Digamiam s. oben S. 224 Note 72.

- II. Aufzeichnungen von Zeitgenoffen.
- 1) Dauptquelle für Schürpfs Biographie ist bie ORATIO | DE | VITA | CLARISSIMI VIRI | HIERONYMI Schurffii, | i. v. doctoris | recitata | a d. michaele tevbero, | doctore, | cvm decerneretvr gradvs doctoris, | docto viro | m. georgio cracovio, | pomerano, | additis quibvsdam ritibus | in illo actv observatis. | die septimo mensis avgusti | anno 1554. | witebergae | in officina haeredum petri seitz 80.

Bgl. Literar. Bll. 1803 (3. Bb.) S. 386. Die Rebe ist wiederabgedruckt in: Selectarum declamationum Philippi Melanthonis, quas conscripsit, et partim ipse in Schola Vitebergensi recitavit, partim aliis recitandas exhibuit T. III (Argentorati 1567) pp. 324 sqq.; Hallische Beiträge zu der jurist. gelehrten Historie 2. Bd. pp. 95—140; C. R. XII pp. 86 sqq. (s. daselbst weitere Nachweisungen). Der Herausgeber, Michael Teuber, sagt in der Widmung an Martinus, Bischof zu Camin:

— orationem de vita.... Hieronymi Schurffii... conscriptam, a me uero in Gymnasio Vitebergensi publice habitam, tum quod ab authore luculenter eloquenterque contexta est, tum uero etiam, quod eius Viri memoriam ad omnem posteritatem durare, Reipublicae interest, in publicum prodire etc.

ţ

Hiernach ist Teuber nicht Verfasser der Rede. Zweisellos ist die Autorschaft derselben Philipp Meslanthon zuzuschreiben, dem langjährigen Freunde und Verehrer Schürpfs, dessen Stiel auch nicht zu verkennen ist. Dennoch habe ich die Rede unter dem Namen des Herausgebers citirt.

- 2) Luthers und Melanthons Schriften, bestonders die Briefe, sowie reformationsgeschichtliche Quellenwerke überhaupt. Hervorzuheben sind die Wittensberger akademische Urkunden enthaltenden Publikationen, namentlich: Album academiae Vitebergensis ab a Ch. MDII usque ad a. MDLX. Ed. C. E. Foerstemann. Lips. 1841. 4. Scriptorum publice propositorum a professoribus in academia Witebergensi etc. T. I et II (beginnen mit dem Jahr 1540). Urkunden bei den Geschichtsschreibern der Universität Wittenberg: Sennert, Sueuus, Grohmann (Ansnalen der Universität Wittenberg [1801] 3 Bde.).
- 3) Aus ungedruckten Bistationsacten ber Universität Wittenberg entnommen und daher einen selbständigen Werth wahrend, ist die kurze Biographie Schürpfs bei L. a Seckendorff, Commentar. histor. et apologet. de Lutheranismo etc. Francos. et Lips. 1692. Lib. I Sect. 42 §. XCVI Addit. I i. s. p. 157. Die Urkunden des Großherzogl. und Herzogl. Sächsischen gesmeinschaftlichen Archivs in Weimar, welche Seckendorff benutzte, haben mir auch vorgelegen und theile ich unten daraus Einiges mit, was um so nothiger ist, als bei v. Seckendorff Jrrthümer mit unterlaufen.

III. Spätere Biographien Schürpfs.

Der Werth berselben als Quellen für Schürpfs Leben ist sehr gering, da sie sammt und sonders

ber obenerwähnten Oratio de vita H. Schurssii und ber Darstellung Seckendorss blindlings folgen (Bgl. Hatlische Beiträge a. a. D. S. 93 Note). Ich hebe her= vor: Melch. Adami, Vitae Germanorum ICtorum et Politicor. Heidelb. 1620. pp. 96 sqq. Freher, Theatrum uirorum eruditor. p. 831. Becmann, Notitia Academ. Francosurt. c. 7 p. 180 (hier einige Berichtigungen Teubers). Ioh. Henric. a Seelen, ICtorum, qui Lutheranismo insigniter profuerunt TETPAS. Lub. 1730. N. 3 (wieber abgebruckt in Geelens Stromat. Lutheran. p. 447 und in ben Hallisch. Beiträgen II pp. 154 sqq.). I. A. Wimmer, Vita Gregorii Pontani. Altenb. 1730. pp. 47 sqq. G. G. Küfter in seiner Ausgabe von M. F. Sei: dels Bilbersammlung (Icones). Berl. 1751 (einiges Neue). (Nettelblabt) Hallische Beiträge zur Juri: stischen Gelehrten-Historie 2. Bd. pp. 98 ff. (nicht ohne Rritit). Ch. F. Schnurreri Oratt. acad. . . . delectus posthumus ed. C. E. G. Paulus. Tub. 1828. 8. pp. 68 sqq. Ugl. auch Foerstemann im C. R. 1 col. 280 not. 280. Das baselbst citirte Programm: I. G. Lehmus, Progr. de Hieronymo Schurfio, Evangelicae ueritatis adsertore cum primis strenuo. Roteb. ad Tubar. 1776. 40 habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen.

In den Literarischen Blättern 2. Bb. Col. 149 sindet sich die Anfrage, ob "G. F. Deinlini ICti Altors. oratio inaugural. de Hieronymo Schursio, D. Lutheri comite atque advocato" gedruckt sei? Ich ersneuere hiermit diese ihrer Zeit unbeantwortet gebliebene Anfrage.

Zum Schluß noch eine Vermuthung. In ber sog.

Maber'schen Centurie, ober besser: Wimpinas Centur. ist unter No. LXXXVI (ed Merzdorf. p. 84) ein Witztenberger Philosoph und Jurist unter dem Namen Hieronymus Schent de Summaw aufgeführt. Als gestruckte Schrift desselben erwähnt Wimpina:

Ad Fridericum Ducem Saxoniae de vera nobilitate l. I.

Sollte nicht anstatt Hieron. Schent de Summaw zu lesen sein: Hieronymus Schurpf de S. gallo?

Auch Christoph Scheurl in seiner 1507 gehaltenen Rectoraterebe nennt Hieronymus Schürpf: "philosophus sine aemulo acutus" (Chprian, Nütl. Urstund. I. p. 476). Egl. auch Melanthons Neuserungen oben S. 228 Not. 119.

### B. Einige Urfunden.

# 1) Die Bestallung der ersten juristischen Lehrer in Wittenberg.

#### A. 1502.

Aus R.O. pag. 160 LLL. Nr. 5 des Großherzogl. u. Herzogl. Sächsischen Hauptarchivs zu Weimar.

Wir friberich 2c. Bekennen fur Bns vnd vner erbenn gen allermeniglichen, Nachdem Wir Innserm Churfurstens thum zu Sachssen vnd anndern vnern Landen vnd also gemehnen nutz zu furdorung, ein vniuersitet, vnd hohes schule zu Wittemberg vermittelst gotlicher hilff angefangen vnd aufgerichtet, Als haben Wir zu enthaldung der selben Den hochgelarten Bolffgang Stehelin Doctor auf= genommen und bestalt V Jarlang die sich auf michahelis nechstuerschinen angefangen Also bas er zur Zeit ordi= narius In geistlichenn rechten alle tage lefen . vnb annber actus halben solle bie sich nach ordenung ber Bni= uersitet mit lesen vnd annbernn zuhalten geburnn Er solle auch das oberhoffgericht mit annbern verordenten befiten und Inn dem allem fleis thun getrewlich vorzu= steen, vnd aufzurichten, Darumb sollen vnb wollen wir Ime, die bestimpten funff Jare poes besundr, zu sold geben hundert vnd dreissig gulben Reinisch vnd mit be= quemer behawsung vnb zimlicher notdurftiger beholtung versehen. Darzu Jerlichs ein gute Swein, vnd einen hirß ober stuckwilbes geben vnb antworten laffen. er auch In der Zeit In kranckheit viele solle Ime In Jars frist sein sold zunberreichen nicht versagt werdenn So auch ein sterben Infiele zu Wittemberg also das die vniuersitet vnd studenten flichn wurden an ein andr sicher end doselbst solle genanter Doctor zulesen und actus zuhalbenn wie zu Wittemberg verpflicht sein darauf hat genannter Doctor Wolfgang vns pflicht vnb zusage gethan Dem also getrewlich nachzukomen und zuhalden als Ime auß billicheit zuthun geburt alles ongeuerde zu ur= fund (etc.)

In ..... (?) form Doctori Ambrosio Vallant In werntlichen rechtenn uf iij Jare.

Aufschrift: 1502. D. Wolffgangi Stehelin funfs Jerige Bestallung das Er zu Wittemberg als ein ordinarius ius Canonicum prositiren sol. Dabei liegt auf anderem Blatt und von anderer Hand noch folgende Notiz:

Item die zween Doctores sehn bestellet iplicher vmb drehssig vnnd hundert gulden wehter sal In mehn grherre geben Erbare behausung Iplichem notdurftige besholzung Iplichem ehn zimlich guet Schwehn Iplichem ehn hirß aber ehn gut Stück Wildes vnd ab Ehner In tranchent siele sal Im Jarß frist sehn solt nicht vorsagt werden.

Dorfur sal Doctor Wolff ordinarius In gehstlichenn rechten alle tag lesen die nach ordenung der Bniuersitet leßlich sehn gefordert daß Hoffgericht besitzen: deß gleyschen Doctor ambrosius In weltlichen rechten teglich zu lesen vorpslichtet deß gleychn daß Hoffgericht besitzen wue er dor zu gesodert

Item ab eyn Sterben Eynficle vnnd die vniuersitet flihen wurde an eyn ander Sicher ende doselben süllen gnante Doctores wie zw Wittenberg lesen vnnd vorsehen werde.

Item Doctor Wolff Ift funff Jahr bestellet.

Item Doctor ambrosius ist bren Jar bestellet.

Item by bestallung Doctoris Wolffgang Stehelin hat angefangenn Michaelis Im 1. 5 0. 2.

Item Doctor ambrosij vollandi bestellung hat angesfangen Rativitatis christi Schirstl. hernach.

# 2) Behallung des Hieronymus Schürpf als Tegent für den Codex.

A. 1507.

Ebenbas.

Von Gots gnaden wir fridrich herhog zu Sachssen z.

Tun kundt mit diesem Buserm brif gen Allermeniglich bas Wir den hochgelerten Unsern lieben getreuen Hieronhmus .. Doctor vf funf Jar die nastenn folgendt aufgenomenn vand bestalt haben dermaßen das ehr in vaser
vniuerstet die zu Wittl. ein lection wie ehr discher getan
in Codice leßenn Bad sol sich sonst doneden Erbars redlichs guts weßens als seinem standt nach gepurt halten.
So wollenn Wir Ime die sumf Jar aß Jarlich hundert
gulden auß vaser Camer Zor soldung vand solche lection
ber er trewlich vad vleisig außzuwarten gewilligt vad
zugesagt hat antworten vad geben lassen, alles trewlich
vad vageserlich Zunrtund z. Datum Wittl. Montag nach
dem Sontag Cantate Anno Dm. rvc. Soptimo.

Aufschrift: Vorschreibung Doctor Iheronimus Schurff vmb sein lection vor hundert hundert fl. vff 5 Iharlang 2c.

# 3. Hieronymus Schürpfs Bericht an die Visitatoren der Universität Wittenberg.

#### A. 1517.

Aus R. O. litt. QQ fol. 111—114 bes Groß: herzogl. und Herzogl. Sächs. Hauptarchivs zu Weimar.

Fabian von Fehlitsch und Hans von Taubens hehn kamen 1517 am St. Mathäustag (Montag) Abends nach Wittenberg, um auf Besehl bes Kurfürsten Friedrich eine Visitation der Universität vorzunehmen. Dienstags darauf wurde die "handelung vnd erfarung vff vbergeben artikel . . . furgenommen". Hieronymus Schürpf war des "versäumlichen" Lesens angeklagt und schürpf war des "versäumlichen" Lesens angeklagt und schuld biese Beschuldigung als von D. Wolfgang

Stehelin ausgehend sehr übel empfunden zu haben. Er giebt an, daß er außer seiner pflichtmäßigen Borslesung in Abwesenheit des Propstes Henning Göde auch dessen Lection (kanonisches Recht) "bej wehlen fur die lange wehle für Ine" lese, "aber selten"

Im Uebrigen gab Schürpf seine Beantwortung ber Artikel auf Erfordern der Bistatoren schriftlich ein und dieser Bericht ist es, welcher hier folgt.

Bünstige Herrn. Ich thw E. gunstl. auff hewtige anshnnung diesen Bnberricht bas ich am Sontag nach Natiuitatis Marie Im andern Jar ber Minder Zcall Bon wegen meins gnedigst. Herrn des Churf. zw Sachsen ich durch Doctor Staupitz zw Thwbingen In der Bniversitet als ein Magister in artibus alhieher gehn Wittenberg, vnb boselbst zw lessen Zwo lectiones In philosophia Rehmlichen am morgen Hora ferta maiorem logicam Aristotelis nach auslegung vnb mainung Doctoris Subtilis Scoti genannt Bnb hora tertia nachmittag in libris de celo et mundo Bnd de generatione et corruptione ich bin bestalt vnd aufgenomen worden, do vor mir gebachter Doctor, an stadt vnb von wegen hochgebachts meins gnebigsten Herrn Jerkichen breissig gulben und ein wolbestalten tisch, essen vnb trinken mit wein, ben ich sonderlichen mit eindingkt, drei Jar lang vorheischen vnb zwgesagt, darauff bin ich beffelben Jars auf Galli bieher kommen vnd die Bniuersitet auff luce volgendt helffen einfuren Bnd intronisiren Bnd albo lauts meiner bestellung angezeigte lectiones gelesenn Bnb andere actus scholasticos mit Disputirung, ban ich die erste Disputation in artibus, in bieser loblichen Bniuersitet gehalben ich gethan Bnd Im erstl. Jar Ist mir alle quattemer ber tisch szo viel ich bo vor hab mussen In der stadt

gebenn, dan ich hin vnb wider zw tisch gangenn, bezcalt worben, Aber Im anbern Jar, hat man mir nicht mehr wollen gebenn vor den tisch, dan Ztehen gulben, da hab ich mussen vor essen vnd tringken das ander Jar siben gulben zwöuffen etc. Mir ift aber nie fein wein bes tisch halben bezealt worden das ich doch fo ich bas bier gekoftet, auff basselb mall nicht groß geachtet. Als ich awer brithalb Jar vor vorlauffung breier Jaren mei= ner bestellung, nehmlichen In der fasten, als Doctor Marschalt von Wittenberg Zogk And Doctor Vin= centius der Jung Welsch (?) lectionem Codicis erlanget, lauts solcher bestellung geleßen, do hat mir mein gnebig= fter Herr, aus sonberlichen gnaben lectionem sexti vnd Clementinarum vorliehen Mit befoldung sechzig gulden baranff ich ban In der fasten ist vor zwolff Jaren Doct= or worden und solche lection Zwei Jar versehen. hernach nehmlichn Walgurpis Jungst vorschynen Ztehen Jar vorloffen, hat mir Hochgebachter mein gnedigster Herr, lectionem Orbinariam Juris ciuilis in Cobice funff Jar lang gnediglichen vorliehen Bmb hundert gul= ben jährlichs soldes, die ich big hieher, als ich hoffe on rum zw reben, S. C. G. zw ehren vnb ber schulen zw nut ... versehen vnd gelesenn. Auch anderes noch meinen Vormögenn, fo mir als S. C. G. Diener auff: gelegt vndertheniglichenn vollbracht. Mit vndertheniger vorhoffnung sein durfl. g. werben solche alles aus S. C. G. milbe gnebiglichen erkennen.

> Hieronhmus Schurpff Doctor 2c.

4. Brief Spalatins an Aurfürst Friedrich zu Sachsen über die Stimmung zu Wittenberg nach Bekanntwerden der Päpstlichen Gulle wider Auther.

Ende November 1520. Aus R. O. S. 140 D D Nro. 6. 10. des Weimarer Hauptarchivs.

Snedigster Herr. Sott lob ich find vil weniger cleynmutickeit zu Wittenberg dan ich besorgt.

Doctor Martinus kan nit wissen aus was vrsachenn der Bniuersiteth schreiben an E. C. G. erwachssen sep. Hett aber mogen lepben das es verbliben.

Die andern so vil ich Ir angeredt, stellen sich alle kecker vnd getroster dann das schreiben gelautt.

Wiewel ir warlich etlich mochten clepnlauter werden. so es an das treffen geen wurd.

Souil ich von vilen vermerkt ist das schreiben verursacht durch den aufbruch etlicher priester!). der doch als magister philippus mich bericht fast wenig seint, von den etliche beraht sollen wider kommen sein. wie wol etlich sagen wellen als solten ob II. sich von dannen gewendt haben. Dagegen hor ich das teglich Newe stubenten kommen.

So hab ich gestern in magister philipps lection freglich beh V ober VI VI auditores und in Doctor Martinus unter vierhundert auditores wenig gefunden. und darunder vil dapferer seyner leut und gesellen, und den Schlicken iso Rector und den Newen Canonicum zu Aldenburg Doctor Simon Stehn der in Theologia studirt.

Doctor Martinus vnd Doctor Carlstat befelen sich vffs vntertenigst E. C. G.

Desgleichen der probst?) und bechaut?).

Der probst erbeutt sich den brief so er E. E. S. hieuor geben abermals mit eynem sigel zubefesten. E. C. S. soll allein gnediglich ob im halten. das er von den von Erffurt betzalt werde, Er heldeth von der bullen nichts. Ind sagt wiewol im gin Erffurdt zukomen gesschriben, so welle er es doch iho vnterlassen, vnd zu Wittenberg bleiben. domit man nit durff sagen. er sep aus forcht vondannenn geschidenn.

Es gefallen mir die Newen bildnuß ser wol im tor zu Wittenberg.

Die pfarrkirchen vnd Closter werden Doctor Martinus schier vil zu clehn zu sehner predig. Sein prior besorgt das fold werd im eynst das haus eindruckenn.

Sott sei gelobt in ewickeit. Es gefellt mir noch allenthalben wol zu Wittenberg, vnd es steckt noch vberal soll studentenn, die mit großem vleis studirenn. Und hoff Gott werd sein werd weiter vnterhalten, vnd vor menschlicher bosheit mit mechtiger gewalt erretten.

Das hab E. C. G. ich vnterteniger mehnung lenger nit wellen verhalten. E. E. G.

Enterteniger Diener Spalatinus.

Aufschrift: Meinem Snebigsten hern dem Churfürstenn zu Sachssen.

- 5. Hieronymus Schürpf's Bericht über die Ankunst des Maiserlichen Botschafters Haunart in Wittenberg.

  A. 1524.
- Aus Reg. O. S. 136 DDD Nro. 5 bes Hauptarchivs in Weimar.

Durchlaugster hochgeborner Churfürst. Mein gant=

willige vnderthemige gehorsam Dinst sehnt e durf g zuuor. Gnebigster her Ich bit e churf. g. vndertheniglich zuwissen das ich e churf. g. befhel nach Roer kog May tet bot: schafft ben Hannart Um Dynstag gen abendt Jungst vorschiene albir In der Herberg In Christianus Goltschmibts Hawg entpfangen zc. barauff er sich anfeng= lichen gein e churf g vnbertheniglichen bedagkt mit vormelbunge folche tog er .May tet anzuteigen zc. er ist auch balbt willens geweßen seien wegt nach ehlenburgk zu= And algo bin ich von Ime gescheiben. bernach ungeferlichen in einer halben stundt. hat er e. churf. g hausteller zu mir geschigkt mit beger ich wöllte mit Ime Collacon haltent, vnd als ich zu Ime kommen hat er mich henffen nyber setzen zeum Tysch vnb mit Im essen, er saß auch allein zu Thich vnb mich fleissiglich gefraget, wie weit Coldits von Wehmar auch von Halberstadt gelegen. Bnd als ich vorsthe fo weis er nicht anders, er werbe zu m g h hertog hanssen kommen Er fyng auch vnder andern an von Doctor Martinus. End ber Newen sher, wie ers Taufft etwas spitig ztereben. Bnb gonderlichen dweil fouil gelarter leutt hirweren und doch alle Doctor Martino beufhilen, welche Inen nicht ein geringe smache were, man shege auch nichts guts, ober befferung go baraus teme, Ich habe mich aber mit Ime berhalben gar In kein Disputacon wollen begeben. Dan als ich mich begörge go apht er ber vornunfft mher dan dem Ewangelio. wiewol ich berselbige auch nicht gonberliche ben Ime befhunden Gnedigster her ich fuge e churf. g. auch vndertheniglichen zuwissen. das ich mit etlichen, Jungfraw Unna Spigellin freuntschafft geredet, vnd befhinde fouil das ichs gentliche daruor halt, das koberit vor: weliche die eliche behwonung gedachter Jungfrawe und ire vortrawten vorhindert und ist vorwar ein Erbarmliche elegliche Sach, das solcher offentlicher fressel und mutzwill under gedachten schein des hepligen Ewangely widder got, alle billigkeit und ebarkeit vorgenommen nicht gestewert noch gestrafft sol werden. Und ist mehn gant underthenig bit, e churf. g. wollet solche meine schreibenus keinen Ungnedigen gefallen tragen dan ichs e churf. g. nicht habe konen vnangeheiget lassen. Dan ich mich hirsmit undertheniglichen beshelen thu. Dat Wittenberg. am freitag nach petri pauli äplorū anno 20 rriiij. E. churf. g.

eigenhänbig

vnberbeniger 2 . . . . . . . hieronimus jourpff.

6) Untersuchung wider Hieronymus Schürpf, weil er sich mit dem Kurfürsten von Brandenburg in Berufungsverhandlungen eingelassen.

A. 1540.

Kurfürst Johann Friedrich zu Sachsen ertheilte unter dem Datum: "Beimar, Sonntag nach Reminiscere 1,540" an Kunz von Mila und den Schosser zu Wittenberg, Wolfgang Schifferdecker den Besehl, Hierondmus Schürpf Vorhalt zu thun wegen seiner Unterhandlungen mit dem Kurfürsten von Brandens burg. Hauptsächlich soll Schürpf daran erinnert werz den, daß daß ihm Kurfürst Johann einen Anfall verzliehen, welchen er um 1500 Gulden verlauft habe, serner daran, daß die Besoldung Schürpfes auf 300 Gulden erhöht worden sei. Schließlich wird angeordnet, dem

Schärpf sei aufzugeben, sich aus Wittenberg bis zu Beendigung der Angelegenheit nicht zu thun noch zu bez geben.

Sonnabends nach Reminiscere e. a. berichten Kunz v. Mila und Wolfgang Schifferbecker über die stattgehabte Vernehmung Schürpfs. Derselbe gebe, heißt es im Bericht, die Belehnung zu, doch habe er den Anfall nicht für 1500 Gulden, sondern für 1400 Gulden verkauft, indessen gestehe er ein, selbst daran schuld zu sein, daß er 100 Gulden weniger bekommen. Aber er habe die Beleihung längst abverdient. Besonders sei Schürpf darüber betroffen, daß ihm aufgegeben worden, Wittenberg nicht zu verlassen, er frage, ob er "verstrickt" sein solle, wenn das der Fall, so wolle er sein Lesen fallen lassen und alles aufkündigen.

Rurz nach der Vernehmung gab Schürpf folgen: des Schreiben ein.

Häthe. 1540.

Aus Reg. Rr. S. 237. I. 15. 2. des Weimarer Communalarchivs.

Lieben hern vnd freunde, Ich bin vngezweifelt das ihr mein vnderthenige anthwort auf des durchlauchsten hochgebornen fursten vnd hern hern Johans friderichen zc. vnd Burggrafen zu Magdeburg m. gst. h. vorgehaltnen beshell gnugsam vornhommen, weil ir aber von mir bezgert solche mein antwort in ein kurze schrift zustellen, So hab ich solchs auch nicht wissen abzuschlahen vnd gib hirauf nochmals in aller vnderthenigkeit nachuolgende wharhaftige antwort vnd bericht, das der durchlauchst hochgeborn surst vnd her her Joachim Marggraf zu

Brandenburgk Churfurst 2c. auch m. gst. h. vngeferkich vor vir Jaren personlich auch burch etliche s. churf. g. rethe von mir begert vnb ansuchen gethan, mich kegen frankfort an die Oder in die vniuerstet zubegeben, welchs oft vnd vhilmals vnd sonderlich von derselbigen Rethen geschehen, Ich hab aber allemal aufzugliche antwortt vorauf gegeben, vnb bas hochgebachter Churfurst am vorgangnem abent Simonis et Jude bes jungst vorschine rrelr Jars s. churf g. Reth einen zu mir anher ken Wittenbergk abgefertigett ber an stat s. durf. g. begert bas ich ime hirauff entliche vnb beschlißliche anthwort geben wolte Dorauff ich geanthwort ich wuste schlißlichs nichts zuzusagen ich hett ban solchs zunor an Hochgebachten m. gst. h. ben Churfürsten zu Sachfen zc. vnber= thenigklichen gelangen laffen, Mith unberthenigster bitt s. churf g. wolten mir gnediglichen erlauben, vnb wen ich solche gnedige authwort erlangte, so konde ich mich alsoban in dieser sachen ferner einlassen, borauff ber geschigkte bei mir weitter angehalten ich solt mich boch vornhemen lassen wen ich nhun von hochgebachten m. gst. h. dem Churfürsten zu Sachfen zc. antwort vber theme 2c. wormit ich mich bewegen lassen wolte, vnb solte ein ober mher taufent gulben forbern, bo hab ich an= fenglich bedinget, das mir ban berfelbig nicht abredigt sein wirtt, ich wolle s. churf. g. nichts geret noch mich zu benselbigen zubegeben vorpflicht haben, Wo ich aber anedig vrlub vberkem vnd mhir der churfurst zu Bran= benburgk 2c. ein summa. N. gelb ehr vnb zuvor ich mich in die margk begebe gnediglich geben wolte, so wolte ich mich mit s. churf. g. berwegen voreinigen, borauff ber geschigkte von mir gangen mit anzeigung ehr wolte solchs s. durf. g. berichten, Bnb als ich mitt anbern Doctorn

die weche nach Circumcissonis Domini iungst porschines Bu Berlin gewesen, hat mich hochgebachter Churfürst zu Brandenburgk in s. churf. g. gemach Mithwochs vmb sechs schlag am abent noch Epiphanie Domini nechst ver= gangen muntsichen angereth s. churf. g. entliche anthwort zu geben Ich hab aber kein ander anthwort geben wollen den wi ich zuuor s. churf. g. gesanten am abent Simonis et Jude beauthwort. Es hatt aber f. hurf. g. nicht vnberlagen und bei bei mhir boBurBeitt In berlin burch mhergebachten Rath weitter angehalten, mith antzeigung es solte an der bestallung zc. nicht mangeln, Ich bin aber bei ber fordrigen anthwort bliben. Es ist auch berselbige Rath am Sambstag nach purificationis Marie neulich vorschinen bei mhir allhier zu Wittenbergk schlißlicher anthwort halben gewesen, dorauf ich ime disen bericht gethan, ich hett diese sach noch nicht an hochgebachten m. gft. h. den Churfurften zu Sachgen 2c. gelangen lagen, vnb ich vorsehe mich Doctor Brugk wurde in kurz anherkommen so wolt ich mich mit Ime berhalben anfengtlichen vnberreben mit bitt ehr wolte helffen vorfugen das ich ein guedige antwort erlangte, dorumb wuste ich ime noch zur Zeitt keine entliche antwort zu geben, und sint der Zeitt ist nichts weitters bei mir gesucht worden. And hirauff bin ich nicht abredig, das ich mich hab vonnhemen pnd horen lassen, ich wher willeus mich ken frankfort zunorfugen, Ich hab aber hochgebachtem Churfursten zu Brandenburg 2c. wi erhort big pff bisen heutigen tag kein entliche noch schlißliche anthwortt gegeben noch geben wollen, bigolang ich von hochgebachten m. gst. h, dem Churfursten zu Sachken zc. gnedige anthwort erlangte, vnd wiewol ich willens gewesen diser sachen halben s. durf. g. vmb gnedige erlaubniß zuhitten,

so hab ich boch bormitt biganher vorzogen, das mir be wust bas s. durf. g. mith vhilen großwichtigen sachen beladen gewest und noch, unnd sonderlich auch das ich vmmer vorhoft die sach zwischen dem Churfursten zu Brandenburgk zc. vnd m. g. h. herzog Henrichen zu Sachgen 2c. solte in ber gutte vortragen worben sein, wiewol ich zweifels frei bin bas ich mein lebenlang ten vrsach gegeben, vnd furber nicht geben well, das einige vormuthung ober arkwohn wider mich entstehen mocht, bas ich in dieser vnd andern sachen, di gerechtikeit bes loblichen Chur vnd furstlichen hauses zu Sachgen zc. belangent borwieder rathen soltt, So hab ich auch bereitt hochgebachten herzog henrichen zu Sachsen zc. vff s. f. g. begern in diefer Erbforderung wider ben Churfursten zu Brandenburg und Lantgraffen zu Heßen ein sonderlichen Ratschlag gestellet, wiewol ich bozurzeitt mitt großer schwacheit beladen und mir alle erbett von den Erztenn vorbotten whar, domitt Je mein underthenigkeitt und banckbarkeitt gegen dem hause zu Sachssen vormergkt wurde, Ich hab auch hochgebachten herzog Henrichen nebent andern f. f. g. gelerten Rethen zu Penig im oberhofgericht Lucie hirinnen meinen Rath aufs treulichst vnd wi ich bise sache vorstehe mitgetheilet, vnb sonber= lichen das mhan auch schriftliche vrkunden zu biser sachen dinlichen im schloß alhier zu wittenberg suchen solte, bergleichen ich auch vmb die rechtfertigung bieser sachen mit den andern gelerten Rethen als dem Ordinario boc= tor fachgen und boctor Melchior von Oga bie f. f. g. vnb mich nebent inen in difer anforderung gebraucht, zu leipzig am vorgangenen Sambstag nach Inuocauit dohin f. f. g. Anthonius von Schonbergk zu vns geschigkt, ersucht worden und mit inen hirinnen geschloßen,

hirauß dan Je zum vberflus zuspuren das kein vor= mutung wider mich geschepft werden kan, bas ich mich in biser sachen, wen ich bereitt ken frankfort fur berselben außorterung keme, gebrauchen liße, wi mhir auch als einem Bider mhan nicht gebhuren wolte, Es ist auch hir= uber mein gemuth nie anders gewesen auch noch nicht, wen ich mich gleich einer bestellung mit dem Churfursten zu Brandenburg 2c. vorgliche, ben bas ich in berfelbigen bestellung das Chur vnd furstliche hauß Zu Sachssen zc. mit auffgebruckten worten aufszöhe, wiber bagelb weber offentlich noch heimlich zurathen, borzu ich mich ban auch schuldig erkenne und ungern undankbar befunden werden wolte, kegen ben vhilfaltigen gnaben vnd wholtaten so mhir von hochgebachtem m. gst. h. bem Churfursten zu Sachssen 2c., vnb s. churf. g. hern vettern vnb hern vatern seliger und milber gedechtniß geschehen, wie ich mich dan auch aus gottlicher vorleihung, als ich hoff, kegen 3. churf. g. in aller vnberthenikeit bigher banckbarlich erzeigt, vnd mich nhun vom anbegin ber vniuersitet al= hier zu Wittenbergk, mit außschlahung viler binft, vnb vil Jar bei hochgebachts herzog friedrichs zeitten mit einer kleinen besolbung, do ich an andern ortern vhir mhal souil vnd mher bekommen haben wolte, auch mit ausschlahung exlicher solbe, enthalten habe, vnd als ich hoff s. durf. g. vnd derselbigen loblichen Bninersitet zu ehren vnd nut, vnd mitt was erbeitt vnd muhe ich nhun in das rrriitj Jar in iure gelesen, ist mhir am besten bewust, ich fuls auch wol an meiner gesuntheit, So gibt mir auch hochgebachter m. gst. h. ber Churfurst zu Sachssen zc. für die erste vnd furnembste lection im taiser Rechten vnd besuchung des oberhofgerichts vff mein vn= kosten, alein dritthalbhundert gulden vnd weil ich dan

biß vff ben heutigen tag bem Churfursten zu Branden= burg entlichs vnb schleslichs nichts zugesagt, Auch in mein gemut vnb sin nie genommen mich on vorwißen hochgebachts m. gst. h. des Churfursten zu Sachssen ec. von hinnen tegen frankfort zubegeben, Dan weil ich mich mit gots gnabe in , meinen iungen Jaren bermaßen er= zeigt bas mhir nimands mit bestande etwass vnehrlichs vnd vorkerlichs auflegen magt, Go vorhoff ich ber al= mechtige gott werbe mbir auch itund in meinem alter nicht weniger gnabe vorleihen das ich mein leben, noch seinem gottlichen willen, mit ehren volende, Go bin ich in vnbertheniger trostlicher zuuorsicht s. durf. g. werbe die gefaßte vngnade wider mich gnediglichen fallen lassen, vnb mein gnebigster her sein vnb bleiben, vnb nochbem ich allerlei beschwerunge alhier zu wittenberg hab vnd mir teglichen furfallent, di mir ist vff meinem letten virthell zutragen fast beschwerlich, bie ich zu seiner Zeit, wo es di nothurft erfordert, anzuzeigen weiß, und ich mich vom anfang ber vniuersitet bigher alhier erhalten, vnb mich nimands weder mit gutt noch gelt von hinnen bewegen hab laffen, Auch in gnebigster betrachtung bas ich allemal kegen s. churf. g. vnb beren hern vetter vnb hern vater frei gestanden und noch frei stehe, und mich mit nichts vorbunden noch vorpflichtet, auch bi Zeit meines lebens wider das lobliche hauss zu Sachgen zu= rathen nicht willens bin, So bin ich auch entlicher vnbertheniger zuuorsicht wen ich hochgebachten m. gft. h. ben Churfursten zu Sachssen zc. vmb gnebigt erleubnig vnber= thenigklichen bitten werde, s. durf. g. werdent sich hir= innen kegen mir, als s. chwrf. g. alten treuen Diner, gnebiglichen erzeigen zc. vnb bitt ihr wollet bises langen

schreibens, in ansehung meiner nothurft keine beschwerung tragen.

hieronimus schurpf, D.

Hierauf erhielt Schürpf durch die Kurfürstl. Räthe folgenden Bescheid (Weimarer Communalarchiv Reg. Rr. S. 237 I. 15. 2.):

Der Kurfürst habe durch Cunten v. Milen, der Landvogtepzu Sachssen dieserzeit Verweser und dem Schlosser zu Wittenberg Bericht empfangen, was Schürpf auf die Vorhaltung, die ihm geschehen, vom Mund und auch durch eine Schrift darauf zu Antwort gegeben.

Und dieweil es Inhalts der Schrift die Wege noch nicht erreicht, daß Schurpf bem Rurfürsten zu Branbenburg eine endliche Zusage gethan, sich von Witten= , berg zu Gr. Churfürstl. Gnaben zu wenden, wie benn derselbe auch keinen Urlaub zur Zeit bei bem Kurfürsten Johann Friedrich bitten thue, so hätte letterer wol leiden mögen, Schurpf hätte hievor gegen andere also ge= redet und nicht, als ob er berürts Orts bereitan eine endliche Zusage gethan und wie seine bestellung schon aufgericht und beschlossen, wodurch er S. Ch. In. zu ber Vorhaltung, so ihm durch ben v. Mila und den Schosser zu Wittenberg beschehen, Ursach gegeben, denn Schürpf tonne selbst ermessen, daß der Kurfürst, wenn sich ein Diener ohne bessen Wissen in einen andern Dienst begeben, darob Mißfallen gehabt und daß er (Schürpf) auch S. Kurfürstlichen Gnaben und seines Brubers, bes Berzogs Johann Ernst halben bazu nicht Ursache gehabt hätte. Denn die Besoldung Schürpfs sei ihm bisher gnäbiglich gebessert und dazu sei ihm das Lesen zu seiner selbst Bequemlichkeit gestellt und ihm gestattet gewesen, Anderen zu dienen und auszureisen.

Und wiewol die Begnadigung, so Schürpf von des Churfürsten Vater löbl. Gedächtnißes geschehen, sich auf die Summa erstrecken möge, wie in der schriftlichen Antewort angegeben, so sei doch dergleichen Anderen vor ihm nicht widerfahren, sondern deßhalb geschehen, damit er, wiewol unverdunden, sich desto beßer unter dem churfürstl. Haus zu Sachsen möchte erhalten.

Was aber Schürpf zu Wittenberg für Beschwerzungen vorsielen, könne ber Kurfürst eigentlich nicht wissen, benn Schürpf habe bisher S. Ch. In. davon nichts zuerkennen gegeben. "Innd wiewol sein churf. gnaben vor dieser Zeit wol vrsach gehabt hetten euch vmb das Iren missallen zuwormelben lassen. das sich phezuZeiten vorcleinliche vnd ergerliche reden seiner churf. g. bekandtl relligion kirchen breuche auch ordenungen vnd dergleichen halbem zugetragen. So habenns doch sein churf. g. aus gnedigem bedenken bisher beruhenn lassen."

Dieweil nun aus Schürpfs schriftlicher Antwort hervorgehe, daß er noch nicht verpflichtet, so wolle sich der Kurfürst versehen, er werde sich zum Weggehen nicht bewegen laßen, sondern unter und bei S. Ch. In. bleiben.

Damit aber war die Sache noch nicht zu Ende. Es findet sich noch folgender Brief des D. Gregor Brück an den Kurfürsten Johann Friedrich, datirt "Wittensberg Dienstags in Pfingsten 1540" (Weimarer Comsmunalarchiv Reg. A fol. 186 b):

Snedigster her, Doctor Iheronimus der ist vor vier oder fünff tagen zu mir komen vnnd hadt sich gleich dergestalt heut als ich meinen gefattern Conradt Wenhart zu Im geschickt vormerken laßen als gedecht er noch hin-

wegt vnb e. c. f. g. noch umb gnebigen vrlaub anzusuchen. nhun hab ich auffs freuntlichst mit Ime gerebt vnnb gehandelt warumb es sein gelegenheit nit sein wolt vnnb das er es nhur an vnnb In vergessen stellen solte Aber gleichwol gibt das wie gemelt kegen mir fhur (?) sonst hore ich nicht bas er sich kegen Jemadt andern vormerken lasse Aber ich glaub bas es sein entslossene mannung nicht sein werbe allain bas er es villeicht kegen mir also furwendet Ich zeige es aber e. c. f. g. allein darumb vortreulich an, man fagt mir alhie, Er sol mit magister franten E. c. f. g. Cantler vmb fein hauß alhie haben kauffen vnnb handeln auch den kauff auff eine fumma haben beslieffen laffen Wo nhun dem algo glaubt ich daß weniger das hinweg ziehen sein ernst sein werbe. Aber E. c. f. g. können wol bem Cammerer befelen bei bem Cantler barumb nachforschung zuhaben ob ber kauff geschlossen sen ober nicht ban were er geschlossen, glaub ich bas er kegen mir bie antaig allein barvmb thete ab Im villeicht e. c. f. g. des kauffgeldes hal= ben eine weitere gnabe mochten thun wie sich ban Doctor augustin4) etlicher maßen tegen mir vormerten lassen, ban Doctor Iheronymus hat mir vertreulich angeZeiget bas Ime ber marggraff wolle iij Moo fl gnaben gelt geben wie wol man lang auff iij M gestanden were, Solte frei stehen In hertog beinrichs v. Sachssenn sachen vnnd sonders nichts vorpflicht sein den seins gefallens zu frankfurt zuesein vnnb bes gelbes solt er habhaftig werden ehr er sich alhie erhube wie ich ban vormarkt das er Doctor breiten= bach VM fl böt kegen Leipzig hat vororbenen müssen ber marggraff wirdet roß vnd man sere feint machen 2c. E. d. durfl. gn. wolte es sonst nit weiter lassen ge= langen ban was e. c. f. g. bem cammerer wolten befelen mit mgr. franzen dem Canpler des kauffs halb zureden vnnd zuerkundigen zc.

7. Kurfürstl. Nescript an Joh. Bugenhagen, Pfarrer, Gregorius Bruck, beide Boctores und Agr. Philipp Melanthon.

Dat. Weimar Dienstags nach Epiph. dmni anno 1514. Aus Reg. O. S. 149. FFF. Nro. 8 des Weimarer Communalarchivs.

Bon gots gnabenn Johans Friberich hertzog zu Sachffen Churf. 2c. vnnd burggraue zu Magdeburg 2c. Bnsern grus zuuor, Erwirdige hochgelarten lieben anbechtigen Rath vnb getreuen Wie vns itt ein schreiben zu vnsern eigen handen von den bechant vand andern Doctorn ber Juristen facultet In vnser Bniuersitet boselbst zu Wittenberg zukommen Irrung halb die fich Zwischen dem auch Erwirdigen vnnb hochgelarten vnnsern lieben anbechtigen Ern martin luther Doctor vnud Inen zutragen vnnd erhalten follenn senden wier euch biebeiuorwart zubefindenn, Bnnd wiewol wier nit wissen was bie vefach vnnd felle dieser gebrechen vnnd Irthumbs feint, vorumb gemelter Doctor Martin ein druck wieber sie wel ausgehenn lassen So erachtenn wier boch bej vnns das es solche sachen sein werbenn die seine driftliche lahr vnnb vnser augsburgische confession anlangenn ban ane vas würde sich ehegenanter Doctor aus anderer vesach zu einem offentlichen bruck nit lassen bewegen Sunberlich wiber die Inristen facultet zu Wittenberg, weil solchs anne ergernus nit konn beschehn, berwegen Ist vnfer gnebige begern Ir wollet auch borumb eigentlich erkunden

auch die vrsach ann Doctor Martino selbst horen Were es nu an deme bas die Doctores der Juristen facultet zu Wittemberg Inn Iren lection bisputiren ober vrteilen, in einem ober mehr artickeln vnnb stücken, etwas lerenn ober sprechen tetten, welche bem reinen gotlichen Wort vnnd lere bes heiligen Euangelij, auch vnnser, vnnd ber andern Religions vorwanten getanen Christlichen confession vand bekentnus vff bem Reichstage zu augsburg ent= gegenn vnnd widerwertig Inen anteigenn das wier bes kein gefallens hetten vnnb sie zuuorhutung weiters ergernis bauon abweisenn, Golte sich aber sunst miguor= stand zwischenn Obctor Martino vnd Inen In etlich puncten zutragenn, besselben wollet sie Zunorgleichenn vleis habenn boch Inn alwege vnuorletlich bes Doctor Martini driftlich lahr. Bund nachbeme Wier vnns wissen zuer Innern bas in eplichen vnnb sonverlich in ehesachenn die Juristen mit ben Theologen nicht einer mehnung zu= sprechen seint, vnnd solchs viel vnrichtigkeit gebiert So wollen wier bas bie Juristenn sich in benselbigen fellen mit dem Theologenn follen vorgleichenn barzu ir auch wollet helfen vnb mit allem viets baran sein bas solche vorgleichung beschehe, Bund wen dieselbenn In einmuti= gen vorstandt mehr nach driftlicher lahr, bann bem papistischen rechten gemes bracht, seint wier bedacht zubeuelhenn das also vand nicht anders in vaserna landen Chur vand furstenthumen gesprochen sol werden Wollenen aber etliche Juristen vff des Babsts rechten vorharren, So solten nichts beste weniger die andern mit den theologen schließen bann vie biefer Zwispalt in solchen sachen nit lenger zugebulbenn sein wil Wier wollen auch ben Jenigen so mit ench vnb den andern nit ehnig sein vnser gemut vnb mehnung alseban and vormelben ban wier nicht bebacht, nachtzus laken anders In vnser vniuersitet zuleren vnd zusprechen ban wie Ir euch bes mit ben andern werdet vorgleichen Bnb kontenn auf benn Balh vnbilliger Wegerung so ferne es ane ergernus gescheen mochte wol leidenn, das Doctor Martinus mit seinem Druck fortfüre, sunber Zweinel er wurde des kegenn ansichreibenns nit scheue tragen Aber bose nachrede vnnb ergernus, wie zuuorhuten wollet ann Doctor Martin von vnferntwegen gnediglich begernn, das er bis vff weitern euern bericht vnnd vnser schreibenn, domit wolle Innehalten, Mit der vormelbung das wier nit gemeintt etwas seiner driftlichen lahr zu wiber Imands zuuorhengen Annd wie Fr biese Dinge befindet vnnd wie sie vorglichen Solchs alles wollet vnns nebenn eurem bedenken vormelden vnnd hewider berichtenn Daran thut Ir vnsere gefellige mehnung, vnnb wier woltens euch benen Wier mit gnaben geneigt nit vorhalten Datum Weimar Dinstag noch Spiphanie bomī Anno bom. rvC rliij.

# 8) Concordia zwischen Theologen und Juristen zu Wittenberg.

#### **A.** 1545.

In Folge des sub Nr. 7 mitgetheilten Rescripts forderte Luther die Juristen des Hofgerichts (damals: D. Benedict Pauli, D. Bleickhard Sindringer, D. Melschior Kling, D. Lorenz Zoch, D. Ulrich Mordeisen <sup>5</sup>)) und des Consistoriums (damals anstatt des in Halle besindlichen D. Kilian Goldstein: Lic. Conrad Mauser <sup>6</sup>)) zu sich und es kam in der That zu einem Bergleich <sup>7</sup>).

Dieser Vergleich bezog sich nicht bloß auf die heim: lichen Verlöbnisse, sondern auf Shesachen überhaupt und Į

i

Į

ſ

war förmlich "aufgerichtet" b. h. zu Papier gebracht. Dafür habe ich folgenden Beweis. D. Melchior Kling, einer der Hauptgegner Luthers, scheint bei Abschluß der Einigung nicht anwesend gewesen zu sein oder sonstwie derselben sich entzogen zu haben. Denn als Kling gegen Ende des Jahres 1544 bei dem Kurfürsten in Ungnade gefallen und aus dem Kurfürstlichen Dienst entlassen war, zu Anfang d. J. 1545 aber von Reuem als Kursfürstlicher Rath und Professor in Wittenderg bestellt werden sollte, ließ ihm der Kurfürst neben anderen auch folgende Bedingung stellen:

"Zum britten, bas Doctor Melchior der Concordia berer sich Doctor Marthinus mitt etzlichen Juristen zu Wittenbergt der ehesachen halbenn aufgericht vnnd besundernn das Kein verlubbnus ane der eltternn wessen vnd beliebunge solle zugelassen werdenn, auch mitt ehnig sei, Bund sich Im sprechen der Brtteil des Hofgerichts zu Wittenberg auch halbenn solle Bund darwider keiner parthey rathenn oder beistehen"<sup>8</sup>).

Ich vermuthe nun, daß die unten mitzutheilende Urkunde die zwischen Luther und den Juristen aufgerichtete "Concordia" sei. Sie berührt nämlich sämmt- liche Punkte die zwischen Luther und den Juristen streitig waren, und entspricht ihrer Form nach Dem, was der Kurfürst verlangt hatte. Landesherrliche Sanction aber scheint der Gesetvorschlag nicht erlangt zu haben. Kurfürst Iohann Friedrich war, wenn es sich um Bestätigung von Gesetzen handelte, sehr bedenklich. So wurden auch die "Constitution und Artickel des Geistlichen Consistorij zu Wittenbergk" nicht — wie irrthümlich angenommen wird — landesherrlich bestätigt, sondern sie blieden Entwurf.). Demongeachtet aber haben beide

Urkunden ein großes Gewicht, denn nicht nur in der Praxis wurde ihnen nachgegangen, sondern sie sind übers haupt als Ausdruck einer Sesammtüberzeugung der wittenberger Reformatoren zu hetrachten.

Aus R. O. S. 397 ff. Lit. YY. Nr. 1 bes Wei= marer Communalarchivs.

(Bgl. Zeitschrift für bie historische Theologie 1860. S 461 ff 1

Von benn Grabibus.

Die Zellische 10) Orbenung, von ben verbotenen gradibus sol eintrechtiglich undt gleich In Confistorijs gehalten werden, ondt sollen die Confistoria nicht dar.In dispensiren, vor ober nach ben Chegelubbten, wer auch bawieber handelt sol von den Pastorn vnbt Consistorien, ber weltlichen Oberkeit ahngezeigt werben, die sol ernst= liche straff vben, doch soll unterschiedt gehalten werden awischen den Gradibus, die Gott außbrücklich vorboten hat, vnbt die In vnsern kirchen daruber angehengt sein Zuer Innerung vnbt zu guter Zucht, benn die Gotlichen vergebot seindt allen Creaturen ganz (un)bispenstrlich vndt sollen mit ernster leibesstraff erhalten werden. Es sollen auch die Pasterer In allen kirchen Jerlich Zwehmal auff bestimpte Sontag bem vold bas 18. Capittel Leuitici verlesen mit turger erclerung unbt vermahnung, vor Ewigen undt Zeitlichen straffen, die Got gewießlich vber alle Incester sendet; dabej sollen sie auch die leuth von ben andern verbottenen gradt beutlich undt vnber= schiedlich vnterrichten, das ste fich weißen zue hutenn.

Von der Chescheidung. Diese Gotliche Regel Ist vnwaubelber, was Gott zufammengefuget hat, foll tein Mensch scheiben, barumb hat Keine Oberkeit gewaldt Sheleut von einander zu reisen, sondern alle Oberkeit undt Regimendt seindt Got biesen Dienst schuldig, den Cheftandt, wie In Gott georbent hat zuerhalten, vnbt alle verbotene vermischung, vnbt Zerstorung des Chestandes, mit großem Ernste zuestraffen, vndt vornemlich so bie Pastorn vom offentlichen Chebruch bericht werden, sollen sie dem Consistorio dauon ahnzeigung thuen, bas soll bie gefallen Person Citiren vnbt sie zur begerung vermahnen, vnbt mit der Publica Penitentia straffen. Dabej sol bie weltliche Oberkeit Ihr straff auch vben, Wie nhun die vnschuldige Person Claget, soll erstlich die Reconciliation versucht werden, vnbt so dieselbe nicht erhalten wurdt, vndt die vnschul= dige Person begert, das sie ledig gesprochen werde, sol ber Richter nach erkundung, ob auch die Clagende Person ein gut Zeugnuß habe, sie ledig sprechen, vnbt zulagen bas ste fich wieber umb In einen Christlichen Chestandt mit einer andern Person begebe, And wurdt diese She nicht durch den Richter zertrennet, sondern burch die schuldige Person, die wieder Gotes willen Ihren Cheftand selbstmutwilliglich zerreist, vndt In Gotes gericht vnbt Zorn stelt, Aber ber Richter ercleret nach Sotes wordt, das die vnschuldige Person ledig sen wie Mattheij 19 geschrieben Ist, Excepto casu Scortationis.

Undt wie die Procesur ordentlich zuhaltenn sindt, das wisen die verordenten In den Consistorijs aus ge= meinen Rechten, vndt sol vor solchen ordentlichen Proces Keiner Person erleubet werden, sich In ein ander Ehesstandt zu begeben, Es sollen auch die Pastores solche Personen nicht Trawen, wo sie nicht des Consistorij vrthel zuwor gesehen haben, vndt sollen den Ampt leuten

bericht daruon thun, das sie solchs Zusammenlauffen ohne Ordentlichen Proces nicht gestatten.

Von dem der nach der Ersten offentlichen vorlobnus Eine andere beschlafft vndt Ehe zusagt.

So bieses vorfellet, bas einer ber ein Recht offent= lich vorlobnus mit einer gehalten hat, hernach eine andere beschlafft und Ihr auch eine Che zusaget, diese volgende beschlaffung Ist ohne Zweiffel ein Chebruch; den die Erste offentliche verlobnus Ist gewißlich eine Che, barumb fol der Theter als ein Chebrecher gestrafft werben, mit der Publica Poenitentia undt durch weltliche Ober= teit vndt sol die versunung mit der ersten vorlubnug vor= fucht werden. Go fie aber barouff beruget, bas fie von 3me als von einem Chebrecher ledig gesprochen werde, so(1) sie mit ordentlichen Proces wie droben gemeldt ledig ge= sprochen werden, vndt sol Ihr vorleibet sein, sich wiederumb Christlich mit einem andern zuuorehelichen bnbt so die ander von dem ersten verlobnus nichts gewuft hat, sol Ihr auch erlaubet werden Christlich zu freben, So sie aber das Erste verlobnuß gewust hat soll sie durch die weltliche Oberkeit geburlich gestrafft werden, undt foll publicam poenitentiam thun.

Vom weglauffen aus bem Cheftanbt.

Die Gotliche Regel, wie droben gesagt ist, Ist vn= wandelbar, Was Got zusammen gesuget hat, sol nie= mandt scheiden. Wieder diese Gotliche Regel handeln alle die, welche boßhafftiglich weglauffen, vndt die ver= lobde Person, oder Shegenoßen mit eigenem willen ver= laßen, etliche aus vngedult, etliche aus boser lust zu vn= gebundenem leben vndt que Chebruch, vndt lagen Ihre arme weib undt Kinder In hunger undt Elend siten. Diese zerreisen selber Ihren Chestand wieder Gotes willen, vndt fallen in Gotes gericht vndt Zorn, vndt wurdt solcher Chestand nicht vom Richter zertreut, son= bern der Richter thut erclerung nach Gotlicher schrifft, Corinth. 7, das die vnschuldige Person ledig sei, wie droben vom Chebruch gesagt, Bndt Ist dieses nemlich geredt von boghafftigen weglauffen, nicht von ehrlichen Personen die aus gebot Ihrer herrschafft In Legation, In Erlichen Kriegen, vnbt anbern Erlichen beuolen sachen ziehen, ober gefangen werden, ober sonst mit bewilligung ber Hausfrawen ein Zeitlang ausbleiben, welche nicht seindt Desertores, ben solche haben nicht animum deserendi vndt ist Inen herplich leibt, das sie nicht bei Ihrem weib undt Rindern sein Konnen, von benselbigen Rebet S. Paulus nicht, Who nhun eine Cheliche Person, nach der beschlaffung von der andern muthwilliglich weglauffet, so die verloffen Person Chebruch trepbet, wie vielmahl geschiet, vndt die vnschuldige Person Claget, Ist ju Procediren, wie zuuor vom Chebruch gesaget, vnbt Ist nicht not lenger ber Zeit zuerwartten.

So aber der Chebruch nicht zuerweisen Ift, sol die puschuldig Person drey Jahr vorziehen, vndt sich so viel moglich von der vntrewen sluchtigen Person ertunden, vndt so sie wil ledig gesprochen werden, sol sie vmb Cistation der fluchtigen Person bei dem Consistorio ahnssuchen, die sollen nach ordentlichem Proces undt ertundung, ob die Clagende Person ein gut Zeuguns habe, So die fluchtige Person außenbleibet, die ander unschulzdige Person ledig sprechen, undt Ihr erlauben sich wiederumb Christlich zuwer Spelichen.

Bnot dieses vrthel sol burch die weltliche Obetkeit geschutzt werden, also das die vntrew sluchtige Person, so sie wiederumd kommet nicht zur Clag, auch nicht Zur Berrung der andern ehe zugelaßen werde, werde auch Zur straffe von wegen der geubten vntrewe Imlande wicht geduldet.

Und vor solchen Sentent des Consistorij sol der vorlaßen Person nicht gestadt werden, sich wiederumb In den Shestandt zubegeben, Es sollen auch die Pastores keine solche Personen trawen, sie haben den deß Conssistorij vethel gesehen, wie droben gemeldt Ist.

So verlobte Personen vor dem bepliegen Zwei Jahr mutwilliglich außbleiben, vnd die verlaßen Person Claget, vndt auff die Sitation die fluchtige Person nicht erscheiznet, sol die Clagende Person ledig gesprochen werden, vndt sol Ihr erlaubet werden sich Christlich mit einem andern Zunerehelichen, undt so der fluchtige wieder kommet, soll er nicht zur Clag undt zur Zerrung des Ihigen Spestandes zugelaßen werden, sol auch Zur straffe an demselbigen ort nicht gebuldet werden.

Von der Senitia, Beneficijs vndt etlich andern hochs beschwerlichen fellen, sollen die Consistoria dieselbige sachen ahn die herschaft gelangen laßen, dieweil es doch solche Crimina seindt, darin man besondere leibesstraffen von muß.

## ... Bon ber Eltern bewilligung.

Nach dem das ernstlich gebot Gotes du solt vater vndt Mutter Ehren: alle Kinder Ihren Eltern Valern vndt Wuttern vnterworffen hat, vnd die Kindet nicht Ihr seld herren seindt, sondern seindt In Ihrer Eltern gewaldt die sie durch Gotsche hulff erzeuget, vndt mit

herplicher lieb undt vinusprechlicher sorg undt arbeit auffbracht haben, Darund sie auch ben Eltern auf Gots lichem beuehl gehorsam schuldig sindt, darzu auch ber Eltern ampt Ist, das sie vor die Ihren sorgen, das sie nicht. In vnChristliche ober sunst vnbekueme heprat gerathen, welches die Eltern nicht thun Konnen, wenn die Rinder ben gehorsam verachten, So gebieten wir ernstlich Zuerhaltung gottlicher gebot, bas fich Kein Junger gesell, and Reine Jungfraw ohne wisen und ohne bewilligung Ihrer Eltern, mit Jemandt verloben soll, In betrachtung das beide Personen sehr unrecht thuen, die Kinder fab, so sich ohne wißen ondt willen Ihrer Eltern verendern', entwenden Inen Ihren billichen gehorsam, Ehr= etbietung vnot gerechtigkeit, bie Inen geburet, unbt bie andere Person Raubet ein freindbt Kind; welches alles ben Eftern aus vielen wichtigen vrsachen große betrubnus bringet, barumb wir auch alle folche verlobnuß bie ohne wissen vabt ohne bewilligung ber Elbern gescheen, als ntehtig Undt vicrefftig sprechen, bis zu freundlicher bewilligung ber Gitern, over bieß zu etkenntnuß, ber von Bus geordenten Confifturien, Welche ettennen follen, ob vie Eltern billiche, eihebliche windt genugsame brfachen hiben zu wiebersprechen. Dan biefes ift auch Gotes gevot, bas Weiter vudt Muttet einen vateilichen unbt Mutterlichen willen haben, ber bie Rind nicht btfach zu vinnuglichteit, ober Zunotwundung Ihter gewißen, bubt vorbinderung ubn Gotes abneitfung beinge, budt follen zu solcher erkanntnug von vrfachen, neben ben Consistorien, Chrifiliche gelatte vatt vornunftige pastores over Fadultas Theologica gezogen wetben, Wit wollen auch varneben bie Kinder, fo sich hinter wißen vndt willen der Eltern wotlobet, In allen fellen, die Che werde

volzogen ober nicht, nach gelegenheit der vmbstende, vndt gestalt. Ihres vngehorsams In geburliche undt ernste straff nehmen laßen.

Von ben heimlichen vorlobnus, wo gleich keine Eltern seinb.

Wo die Eltern noch Im leben seindt, vndt vorlobenus gescheen ohne Ihr vorwißen vndt bewilligung, vndt sonst heimlich seindt, so Inen solchs vortompt, haben dieselbigen Eltern Ihre einrede von wegen Ihrer vetertichen vndt Muterlichen Authoritet, die In Gotes gebot ausgedruckt Ist, wie zuwor gesaget Ist, Andt Ist ein andere frag vonn dem heimlichen vorlahnus, ab gleich die Eltern nicht Im leben seindt. Nun ist Gotes Ernstelicher wille, das der Ehestandt sol ein ordentliche Ewige Zusammenfugung sein, eins einigen Mannes vndt eines Einigen weides, die Zeugnus haben soll, dieser Ihrer gegenvorPssichtung, das man wise, das die Personen nicht also zusammen gelossen sondt, Einander zuworlaßen Ihres gesallens wieder Gotlich ordenung.

Darumb vorbieten wir Ernstlich alle heimliche vorslehnuß, da aber Personen vorkommen die mundig seindt, vndt das vorkohnuß bekennen, oder so es deweißlich, oder durch vmbstend besindtlich Ist, Sol soliches verlodnuß Crefftig gesprochen werden, dan durch diese bekanthnus bemeisung oder ander außsurung, Ist nhun das verlodnuß offenbar; So geduret auch dem Richter nichts, sie nach Ihrer bekentnus von einander zusprechen; Was aber ander sell und Personen belanget, das sol stehen zu erkentnus der Consistorien, welche neben Christliche Pastoren oder Theologica Facultate sollen Macht has

ben, bersetbigen Personen heimliche vnbt vnbekante verlobnuß vor vnkreftig zuerkennen.

## Bon ben beschlaffenen.

Auch geschicht offt, bas bie beschlaffenen Meidt fur= geben, Ihnen seh die Che zugesagt, wo nhun die Che liche Zusage nicht bekannbt vnbt nicht außfundig gemacht wurdt, follen Griftliche Vormahnungen gescheen, das ber beklagte fein gewißen nicht mit vnwahrheit wolle belaben, Item bas er ber Meibt vnbt bes Kinbes Elenbt benden wolle, vnbt was er woll In gleichen fall, vnbt so er endlich darauff beruget, die meidt nicht zu Ebelichen, sol gesprochen werben, bas ber beclagte fol geben ein genandt gelth laut ber Recht, ober nach erKentnuß bes Consistorij, Item bem Kindt Alimenta, auch nach erRentnuß, undt sollen beibe Personen von weltlichet Oberkeit, vmb geubter vnzucht willen, mit leiblicher straff vnachleflich gestrafft werben, vnbt sollen hernach bie Personen publicam poenitentiam thun vnbt anders nicht ad Communionem zugelagen werben, vnot sol hierin Niemanbt verschonet werben.

#### Anmerkungen.

<sup>1)</sup> Bgl. C. R. I. 272. S. auch Luthers Briefe (be Wette) I. 494.

<sup>2)</sup> Benning Gbbe.

<sup>3)</sup> Laurentius Schlamaw.

<sup>4)</sup> D. Augustin Schurpf, ber Bruber bes hieronymus.

<sup>5)</sup> Rach einem Berzeichniß im Beimarer Hauptarchiv R. O. Lit. WW fol. 394-396.

<sup>6)</sup> Schreiben Kurfürst Joh. Friedrichs an Rector unb

Poctoren der Universität Wittenberg d. d, Eprgan Sonntags (? ob. Montags) nach Elisabeth 1544, im Weimarer Hauptarchiv R. O. Lit. LLL fol. 159.

- 7) Schreiben Luthers an den Kursürsten Joh. Friedrich d. d. Sonntags nach Antonii 1544 bei de Wette Bb. 5 S. 715 ff. Tropdem daß dieses Schreiben die Jahrzahl 1544 trägt, glaubt es de Wette in das Jahr 1545 sepen zu müssen. Es mag hier ununtersucht bleiben, ob die Gründe de Wette's stichhaltig sind, da sür die Sache selbst nichts darauf ankommt, oh der Vergleich zwischen Luther und den Juristen im Jahre 1544 oder zu Ansang 1545 abgeschlossen wurde. Nur das will ich bemerken, daß bezüglich der ganzen in dieser Angelegenheit erwachsenen Correspondenz eine große Berwirrung im Feststellen der Daten zu herrschen scheint.
- 8) Nach einem Concept im Weimarer Hauptarchiv R. Rr. S. 28. 1. 3 Rr. 5 mit der Neberschrift: Nachuslgende Artikelh soll Doetge Melchion Kling sich verpstichtenn, So ar onsers guedigen herren bes Chursürsteun zu Sachsenn Diener Ratt unnd Lector sein welb.
- 9) Mittwochs nach Michael 1544 berichten die "Bersorbenthe Commissarien des Consistorij zu Wittenbergt" an D. Brück, es sei zu wünschen, daß die noch nicht publicirte Consistordnung bald endgültig sestgestellt werde. Weimarer Hauptarchiv R. O. S. 397 ff. Lit. YY Nro. 2. Daß diese Feststellung aber auch im Jahr 1545 und 1546 nicht erfolgte, ergiebt sich daraus, daß die drei in den weimarer Acten bestindlichen Exemplare der "Constitution und Artikel" geradeso den Charaster eines Entwurfs tragen, wie der nach Buchster holher kesorgte Abdruck bei Richter. (Bgl. z. B. bei Richster Kirchenordnungen I S. 371 col. 1 die Notq und S. 373 Nota).
- 10) Es wird einer auf Chesachen sich beziehenden "Ordinatio quae anno 1545 Collae facta et conscripta est" geschacht in Ernesti Cothmanni Respons. iuris son consiliorum... Vol. I. Resp. I. n. 191 (p. 17). Neuerdings cheint diese Ordnung in Bergessenheit gerathen zu sein.

# Beilage IIII.

# Die Schriften Johann Apel's ') und ihre Ansgaben 2).

· Ť.

## Defensio pro suo coniugio.

1523

1. Defensio Johannis Apelli ad Epscopum Herbipolensem pro suo conjugio.

> Voransteht: Joanni Croto, vere Viro in Christo, Martinus Luther. Am Ende des Briefs: Vitembergae 1523. Der Brief bei d. W. II. 358 (Juli 1523), deutsch bei Walch XIII. S. 225.

In sine: Impressum Wittemberge 1523. 1 Bg. 4. Bgl. Allgemeiner litterarischer Anzeiger. 1798. N. CXXI. col. 1221.

2. Defensio Johannis Apelli ad Episcopum Herbipolensem pro suo Conjugio. Prefixa Martini Lutheri Epistola ad Crotum de eadem defensione. 1. Bg. 4. In fine: Impressum apud Regimontanos Borussiae 1524. Der Buchbrucker ist wahrscheinlich Hans Weinreich, ber 1522 bas erste Buch in Königsberg bruckte

Vgl. Richter in den Litterarischen Blättern 5. Bb. Nürnb. 1805. 4. col. 319. 320.

3. Defensio Ioannis APELLI | ad Episcopum Herbipolensem pro suo | conjugio. | Ioanni Croto, vere Viro in Christo, | Martinus Luther. |

Wörtlicher Abbruck von 1. in: Unschuldige Nachrichten von Alten und neuen THEOLOGIschen Sachen 2c. Auff bas Jahr 1710 2c. Leipzig. 8. SS. 199—208.

4. Eine beutsche Uebersetzung der Desensio findet sich wahrscheinlich in:

٦,

Handlung des Bischofs von Würzburg und beeber gefangenen geistlichen Doctoren Freundsschaft, ehelich Verheurathung betreffend. Suppliscation D. Joh. Apels Gefreundten an das Regiment zu Nürnberg. Antwort des Regisments an den Bischof von Würzburg. Eulensburg s. a.

Vgl. Allgem. litterar. Anzeiger a. a. O. col. 1222 u. S. A. Will's Kürnberg. Gelehrtens Lexison 2c. fortgesetzt von C. C. Nopitsch 5. Th. S. 36.

5. Johann Apell vnnd Fridenrich Fischer, bende Doctorn. MDXXIII. Was sich mit ernandten benden Doctorn, Ihrer Ehelichen verhehratung halb, vnd dem Bischoff zu Würthurg, biß zu ihrer gefäncknuß, vnd folgends zu ihrer ent-

levigung zugetragen vnd verloffen, Ist erst: mals durch Nicolaus Apell Duchmacher vnd Burger zu Rürmberg, Im Jar M. D. rr iij. zusamen getragen, vnd burch den truck offent: lichen an tag gegeben worden. Etc.

in

Lubonicus Rabus, Historien der Heyligen Außerwölten Gottes Zeugen zc. 7. Theil: MDLVII. 4: fol. I. sqq.

Hier findet sich Apels Defensio beutsch ohne ben Brief Luthers fol. III. — V.

6. Die Darstellung bei Rabus ist wieder abges bruckt bei Golbast, Politische Reichshändel p. XVIII. pag. 785 sqq.

II.

#### Methodica dialectices ratio.

1527—1535.

1. METHODICA DIALECTICES RATIO, AD IVRISPRV- | dentiam adcommodata. | Authore Iohanne Apello, Iuris utri- | usque Doctore. | Norimbergae apud Fridericum Peypus. | Anno M. D. XXXV. 15 Bogen. 4. Sign. P. sinden sich solgende Berse:

lohannes Apellus adolescenti iuris ciuilis studioso. Crede mihi bene qui definit, dividit atque

Partitur, cunetos explicat hic numeros.

Aerea sictilibus contra sic miscet, iners qui Consundit partem non bene cum specie.

Hoc est quod ueteres quondam dixisse feruntur, Multa hunc scire uirum, qui numerare sciat. 11

In bem upn mir benutten Gemplar der Königsberger Königl, Bibliothet find die Drudfehler pon Apels Hand corrigirt. Dem Druckfehlerverzeichniß ist beigeschrieben: "sunt correcta". Jedenfalls ist es dasselbe Eremplar, welches Apel an Herzog Albrecht schickte.

CLARISSIMI IVRECONSVLTI CLAV-DII CANTIVNCYLAE METENSIS, Regij tribunalis apud Ensisheym | Cancellarij | TOPICA LEGALIA. | QVIBVS IN EAN-DEM FERME RATIO | nem conscriptas adiecimus | IO. APELLI- NORICI, ET PFTRI GAM- | mari Bononiensis Commentationes cumprimis eruditas, multumque Legum studiosis profuturas. | ITEM | Eiusdem Petri Gammari de prestantia ac certitudine Legalis scientie | Lucubratiunculam, Cum Rerum et Verborum in hisca omnibus memorabi - | lium Indice locupletissimo. | BASILEAE APVO HIERONYMVM CVRIO-NEM | MENCEMARTIO, ANNOM. D. XLV. to the second Ri. Fol.

> Apels Werk beginnt auf S. 108 und geht bio S. 164.

> Die Borrebe bes Cl. Cantiuncula ist datirt vom 1. Juni 1520.

Bgl. Allgem. Litterar. Angeiger a. a. D. ec. 1922. PRIMVM | VOLVMEN TRACTA - | tolum ex variis inris interpretibus collectorum, etc. | LVGDVNI. | M. D. XLIX. | Com priwilegio Regio ad sexennium. fol.

· Dien sindet sicha "Methadica diktec=

tices ra= | tio ab iurisprudentiam adcommos data Jagme | Apello authore". | (wie es speint aus Captiuncul. Tap.) abgedruckt fol. 279 h. his fol. 278 h. (mit den schematischen Uebersichten).

JOAN. APELLI | TYROCI- | NIA IVRIS
DISTIN- | CTIONIBUS RE- | RETITA, |
per | IOAN. REICH. SCHEFFERVM. |
Repetitiones sequens pagina | significabit. |
(Reichen best Berlegers.) Cum gratia et
Privileg. Caes. Maiest, | BASILEAE, |
PER SEBASTIANVM HENRICPETRI. |

In fine: BASILEAE, | Per SEBASTIA-NVM HENRIC- | PETRI ANNO A CHRI-STO NA- | TO. M. D. XXC. MENSE. | 1 SEPTEMBRI. | 11 Bogen. 8.

/ . . Dier Andet: Adi: "METHODICA DIA-LECTICAE INVENTIONIS INTRODUCTIO IVRISPRV- | dentiae exemplia il- | lustratal' auf GG. 68-75. Die Wimungsepistel, .. Einseitung, Machwart und die schematischen ..., .. Uebersichten , find hinweggelassen; der Tractat beginnt (antsprechend dem 3. Capit. bei Apel De pausa") mit ber Ueberschrift: DE CAVSA EFFI- | CIENTE: Dann folgt bas Uebrige : ! upt : Einschiedung bos; in ben beiben ersten Capiteln bei Anel Enthaltenen. Der Herausgeber liefert alfo eine neus: Bearbeitung, welche Absicht er auch in der Vorrede aus: spricht: Habes, amice Lector, Ioannis Apelli ini invity Tyrocinia, repetita cadem co quidem

genere, quo nobis sua lurisconsultus ingenij dexteritate reliquit communicata: sed tamen et paulo commodiori tam uniuersae materiae, quam observationum singularium distinctione nunc recens in gratiam iuuentae illustrata". Bgl. Philippi Friderici Weis de aetate Brachylogi observat. (Borrekt zum Marburger Lectionstatalog für das Wintersemester 1808) bei Bötting in der Vorrekt zu seiner Ausgabe des Brachylogus p. LXXVI in der Rote.

III.

# laagoge.

1535.

1. ISAGOGE | PER DIALOGVM IN QVAT-VOR | Moros Institutionum'diui Iustiniani | Imperatoris. |

AVTORE IOANNE APELLO | Norēbergen utriusq; Iuris Doctore, ante aeditionem mortuo. Per Erasmum Poherl ciuem Vratislauien in studiosorum Iuris prudentiae usum | ex autoris ipsius autographo fideliter descripta.

In fine: EXCVSSVM VVRATISLAVIAE IN | OFFICINA TYPOGRAPHICA AN- | DREAE VINCLERI. ANNO DO- | MINI. M. D. XL. |  $4^{1}/_{2}$  Bogen. 8. Keine Blatt: und Seitenzahlen, wohl aber Signaturen. Signatur bes letten Blatts E 2.

Boransteht: IOANNES | LANGVS SILE-

SIVS ANDREAE | Vinclero suo. S. D. Am Ende des 5 Seiten langen Briefs: Datum Nissae ipsis Soterijs. Septimo Calend. Aprilis. Anno. MDXXXX.

Dann: DE DIALO | GO ISAGOGICO IN INSTIVTIO- | nes Iustiniani Imperatoris, Ioannis Apelli ad | Candidatos Iuris ciuilis Ioannes Lan- | gus Silesius. 23 Distiden auf 2 Seiten. Hieranf: PRAEFATIO mit turzer Angabe des Inhalts und endlich von Sign. A. 6 an: der Dialog.

Ich habe hiefe Ausgabe um so sorgfältiger beschrieben als sie weber Weis, noch Savigny, noch Böding bekannt ist. Sie befindet sich auf der Königsberger Königl. Bibliothet in zwei Exemplaren. Das von mir benutte Exemplar (Da. 11. IV. &) befand sich einst in der Bibliothet des Pomesanischen Bischofs Paul Sperat.

Es mag hier noch ein Abbruck der Stellen Platz finden, welche von der Handschrift des Brachplogus handeln, die Apel in Preußen gesiehen hat.

Sign. B. (8b.): SVLPITIVS. —— nam hoe ausim affirmare ——, longe accommodatius subiungi eam (donationem) quatuor contractibus quibus utraque obligatio etiam solo consensu plerumque introducitur. Talis siquidem est hodie lustiniano sic uolente donationis natura, praesertim, quantum ad eam attinet, quae fit sine mortis mentione. Alteram etiam speciem

· 11 .

911

maluit lustinianus ultimis uoluniatibus connumerare, quae nimirum a iure ciuili suum robur accepit, quae tamen admodum frequens non est, et in qua traditio inest, titie de la companie exemplum uidi, in quo in eum modum hie donationis tractatus distinctus erat etc. Sign. U-3: SVLPITIVS. — Postremo ' OONSENSV per emptionem, wenditionem, Focationem, conductionem, societatem et mandatum. Quibus iam antea exemplo uetusti libelli inductus, ausus sum donati-La onem inféricios adnumérare. Sign. C5 (b): SVLPFTIVS. — Caeterum at hacc'omnia melius et exactius. 4 ·· · · · intelligérem adituit me libellus Institutiowww. hum, annis abhine quadringentos conscrip-The distance of the control of the c mano imperauit, ad eum modum, qui sequitur. Primus in ordine liber erat qualis etiam hodie eircumfertur, sie tamen ut titulus de lure personurum primum sibi locum uendicaret, reliqui duo tituli, qui praecedunt, essent uniuersae traviationis praeludia. Deinde secundus tiber usque ad Ti-🔭 🖖 😘 tulum de obligationibus protendebatur : tum tervius abi éc loco resque ad titulum de """ actionibus, ita ut principium 'tituli de donationibus titulum de legatis; reliquum uero \*1 ... titulum'de mundato séqueretur, quemadmo-Israel ditti iam antea memini. Praeterea titulus

quibus modis tollitur obligatio titulum de

actionibus praecederet, ultimoque loco libro tercio poneretur. Postremo titulus actionibus cam his, quae sequentur, liber : quartus erat, ut nimirum luce hac meridiana clarius cernas librum primum tractationem personae, secundum modos quibus dominium uel iure gentium, uel iure ciuili introducitur, tertium contractus, delicta et quasi, ex quibus oritur obligatio, et quartum librum officia et effectus tum dominij, tum obligationis complecti. - ALBERICVS. Quis fecit tibi o Sulpiti eius libelli copiam. SVLP. Nuper inueni eum apud mare Balticum et sinum Codanum in Bibliotheca qua-'dam haud ita magna a tineis corrasum et puluetibus bene obsitum. ALB. Hui in hoc orbis angulo apud Cimmerios tam splendidum libellum, qui possit talibus tenebris tam claram lucem reddere. SVLP. Etiam Alberice, et puto eum a docto aliquo, qui i i cum PRIMISLAO aut OTHOCARO quinto Bohemorum rege, misi me coniecturae fallunt, proficisceretur, illuc perlatum fuisse, quum inibi temporibus RODOLPHI Romanorum regis, qui ex Habsburgensium familia primus superiori Pannoniae praefuit, Vlinrigiam, in eo loco, quem Plinius Austraufam gens ipsa Sudanen adpellat, aedificaret, quae hodie Mustris' principis AL-· - BERTY Marchionis Brandenburgensis et domini Borussiorum beneficio Serenissimi SIGISMVNDI Polonorum regis auunculi

principalis sedes est, atque à fundatore rege mons regius appellatur.

D. VLRICI FABRI CH CONFLVENTINI 2. Iurecons. et Archiepisc. Principisq. Ele | ctoris Treuerici cosiliarij, Processus | iudiciarius utilissimus, iampri | mum euulgatus. | Cum praefatione D. IVSTINI GOB LERI Goarini iurecons. in qua et de eiusdem Fabricij uita et moribus | nonnulla. | ITEM, | PETRI MOSELLANI PROTE- | gensis uita, continens studiosi hominis imagi- nem, per eundem D. Iustinum Gob- lerum conscripte. DIALOGVS ISAGOGI | cus in Institutiones Iustiniani Imp. certam lega | lis studij methodum exponens, IOANNE | APELLO Iurecons. autore. | BASILEAE. | s. a. 12 Bogen. 8. Die Epistula dedicator. Goblers ist vom 30. August 1541; doch findet sich SS. 102. 103 auch ein Brief Goblers p. 1. Mai 1542. SS. 131 — 135 der Brief Johann Lange's an Andreas Bincler; S. 136 beginnt das Sedicht von Ioannes Langus Silesius: dialogo isagogico in Institutiones Iustiniani Imperatoris Ioannis Apelli, ad candidatos Iuris ciuilis. S. 138. ARGVMENTVM. ෙලි. 139—192: DIALOGVS ISAGOGICVS IN | Institutiones Iustiniani Imp. loanne | Apello autore.

Diese Ausgabe halten noch von Savigny und Böcking für die erste.

Ob die Zusammmenstellung von Ulrich Fab=

ricius (eigentlich Windemacher), dem bekannten Jugenbfreund und Rheinischen Wanbergenoffen Ulrich's von Hutten, mit Petrus Mosel= lanus und Johann Apel nur zufällig ift, ober ob Justinus Gobler, welcher die Wittme bes Ulrich Fabricius geheirathet hatte, jene Män= ner, von benen nachweisbar ber erste mit bem zweiten und ber zweite mit dem britten in Busammenhang stand, absichtlich verband, mögen Unbere entscheiben. Dag Apel mit bem Rheinland und der Moselgegend bekannt war, möchte ich fast behaupten. Man s. Isag. Sign. D. 1. (Ausg. 1): "Deinde adsimilabat hunc harum Institutionum enarratorem ouidam Paedagogo, qui duxerat puerum Vindeuignam" und die nun folgende Reise= beschreibung.

- \* 3 Isagoge per dialogum in IV. Lib. Institutionum Diui Iustiniani, Auctore Ioanne Apello, Norimbergensi, iuris utriusque doctore, Lugd. 1543.
  - Cf. Püttmanni Miscellaneorum c. VII. und Böding in seiner Ausgabe bes Brachylogus p. XIIII. in not., p. LXXI., p. LXXV.

Weis hält diese Ausgabe, die er übrigens auch nicht gesehen hat, für die Editio princeps.

Püttmann a. a. D. und nach ihm Stocks mann in seiner Ausgabe von Bachii histor. iurisprudent. Rom. (§. XX. Lib. IIII. c. I.) haben fälschlich behauptet, es sei dieser Aussgabe von Apel's Isagogo eine Ausgabe des Brachylogus beigestigt gewesen. Bgl. Böding l. l. p. XCIV. — Die Angabe, baß eine Aussgabe ber Isagoge Lugdini 4553. 8. erschienen sei, welche unter Berweisung auf Püttmann in Bachii Histor. iurisprudent. Rom. ed. Stockmann p. 635 sich sindet, scheint irrig zu sein. Bei Püttmann kindet sich unmittelbar nach Ansschung der Ausgabe der Isagoge von 1553 die Lyoner Ausgabe des Krachylogus v. 1553 citirt. Dieß scheint zu dem Irrthum Beranlassung gegeben zu haben. Cf. die Abstücke bei Böding l. l. p. LXXII. mit p. IXXI.

TVTIO- | NVM, AB INCERTO AVTORE
IN COM- | PENDIVM REDA | CTVM, EX
VETVSTIS- | sima Bibliotheca, vbi diutius
latticrat, | nuper inventum: brevibusq; Annotationibus illustratum. | Isagoge D. Ioannis Appelli in quatuer lib. | Institutionum
D. Iustiniani Imperatoris, | per Dialogum. |
(Signum) | LOVANII, | Excudebat Bartholomaeus Gra- | uius, impensis Martini Ro- |
tarij. AN: 1551. | Cum Gratia et Priuilegio
C. M. | 8.

Upels Isagoge findet sich pp. 129—181. Vgl. Allg. Litter. Anzeiger a. a. O. col. 1219. Will's Rürnberg. Gel. Ler. 5. Th. S. 36. Bötting in seiner Ansgabe des Brachylog. p. XCV: XOVI.

5. QVA RATIONE AC METHODO INSTITVtionum libri IIII. Dini fustiniani | Impera-



:

#### 468 Die Schriften Johann Apele und ihre Ausgaben.

Appelli (so schreibt Reusner) dialogus sins bet sich pag. 173—215.

Bgl. Allg. litter. Anzeiger a. a. D. S. 1222. Böcking l. l. p. XIIII. in Not.

#### Ш.

#### Epistulae.

1516. 1519. 1530—1**536.** 

.

# 1. Gebructe Briefe.

a) Ioannes Apellus Georgio Spalatino. Lips. 19. Apr. 1516. Sebruct in \* Hekelii Manip. Epistolarum singularium p. 25.

Der in diesem Brief erwähnte Dionpstus ist vielleicht der spätere Pfarrer in Frankfurt am Main. D. W. IIII, 649. Hel. Eob. Hessi . . . et amicorum ipsius Epistol. samil. libri XII (s. sub b) pp. 46. 48.

b) Ioannes Apellus Eobano Hesso. Herbipoli MDXIX. Sebruct in HELII EOBANI | HESSI, POETAE EXCELLENTISS. ET | Amicorum ipsius, Epistolarum familiarium Libri XII. | etc. | Marpurgi, Hessorum. | Christianus Egenolphus excudebat. | In fine: MARPVRGI, Apud Christianum Egenolphum Hadamarium, ANNO 1543. | Mense Martio. | Fol. (Vgl. Böcking, Index bibliographicus Huttenianus No. 56.) p. 29 sq.

#### Ioannes Apellus Eobano Hesso, S.

Nescio, mi Hesse, quo fato contingat, ut doctis quibusq; insinuer homuncio ego, Accursio planè suffocatus absynthio, ita ut me prorsus indignum iam antea iudicauerim, qui uel nominer apud Gratias et Musas. Quód si uerum licet fateri, magnum apud doctas frontes mihi ruborem Iustus Vuindshemius parit, qui me cogat anserem inter olores Quanto enim consultius, bone deus, facerem, si domi latens, me meo pede metirer. Et possum quidem aliquibus uideri sciolus, nisi soricis exemplo memetipsum proderem. At uero quid ego Vuindshemium incuso, hominem officiosissimum, ne quid dicam ambitiosius, meique amantissimum? aut quid uerborum illecebras quero, perinde ac quicquam possit uerborum lenocinium ad amicitie munus obeundum? Ego te, mi Hesse, amo et amaui semper, posteaquam illa clarissima ingenii tui monumenta uidi, nempe Heroidas, et iam profectionem Erasmicam. Si qua reliqua sunt, ad nostras manus haud peruenere, quando Papinianus denegat nobis ista curiosius peruestigare. Restat, Hesse, si eo adactus es, ut non sis dedignatus Apellum in album amicorum scribere, ut in secundis aut tertijs eum consistere patiare. Siquidem imperitie mee tam conscius mihi sum, ut temere primas non ambiam. Sit ergo hoc τό μνημόσυνον amicitie nostre sempiterne. Vale feliciter et Langum, Jonam, Draconem, ex me saluta. Herbipoli. M. D. XIX.

Dieser Brief ift in mehrfacher Beziehung interessant,

querst weil er beweiß, daß | Johann Alpel mit dem lErfurter Humanistenkreis in Beziehung stand, bann, weil er andeutet; bag Justu's Windsheim etwas won Apel veröffentlicht" hat. Dieser Justus Windsheim ift wohl ibentifch mit bem Iodoeus Wynsheim, ben Lie. Padormannus Fornacistels feinen würdigen Freund mentit, wie er auch Esban Heffe u. M. mit bent Bräbicat "amici mei cordialissimi" beehrt (Dpp. obsc. uiror. fed. Bocking ] I. 38). Bei Banger Annal. typ. VI. pp. 498, 499, 506 finden sich einige in Ersurt gebruckte Bücher Besch Jobschst ober Bubschs. Windsheim; beberi richtiger: Bobocus Textor aus Windsheim, ber fich auf! bem Liter eines berselben (s. a.) Conclonator Herbip'olensis nennt. Es ist mir noch nicht gelutigen, sie zu Geficht zu bekommen; ich bedaute baber; nicht untersuthen zu können, ob die in einem berfelben (Panger l. h. p. 498 n. 34) abgebruckte "CANTALITTI poete clarissimi Christiani poenitentis Elegiaca confessio", obet ", Ioannie -Wetterii in praeceptoris sul lucubratiumeulus commendation, ober was fonst etwa von Juffann Apel hertührt. Fetzt ift über Juftus Winds heim und seine Bücher zu vergleichen Kampschulte, Universität Erfurt I SS. 168 ff.

Nath einem Brief Evban Hesseles an Johann Apel stake ich vergeblith gesucht. Das Schreiben Hessels. "Ex Etphurdia, aequinoctic Mustij. M. D. XIX." Ionnte man etwa mit bem vbigen Apel'schen Brief in Zusammenshang bringen, wenn' bie Abbresse nicht entgegenstünde; diese sautet nämlich!!""Optimo ac eruditissimo viro lohanni Mylic Herbipolitano.

Muf bie Worte Hessum tuum, si quid peccatum est, longa uel ab-

sentie vel negligentia, isthoc crimine liberabis, et in album tuorum, si forte inde excidit uel inter primos restitues... Volo enim nulli tuorum in te uel amando uel ornando caedere, eiusque rei habes testem hanc epistolam. Simul et δδοιπορικόν nostrum; quod cum ijs transmitto" etc., fönnte bie zweite Hälfte bes Briefes von Apel gar wohl als Untwort gelten. Möglich also, daß der Brief Hesse's an Apel eine ähnliche Phrase enthielt, wie der an Johann Mylius, möglich sogar daß beibe durch benselben Ueber= bringer nach Würzburg gelangten. Als solcher wird von Hesse: "noster Otto" 5) bezeichnet. Hesse benutte wohl Die gebotene Gelegenheit zu Sendungen und Schreiben an mehrere Würzhurger Freunde. Der erste Theil seines Briefs an Apel enthielt etwa tobende Bemerkungen über bas von Justus Windsheim veröffentlichte poetische Probutt Apels und Verwunderung barüber, bag ber Jurist auch den Gratien und Musen huldige.

Dauptsitz der anonymen und pseudonymen Schriftstellerei gewesen zu sein, die jetzt so viel Kopfzerbrechens verurssacht. Daß Apels Freund, Friedrich Fischer, der anonymen Verfasser der "Exhortatio uiri cuiusdam doctissimi ad principea ne in decimae praestationem consentiant" sei, haben schon Karl Hagen und besonders Eduard Böcking. überzeugend dargethan. Welche aber sind die "libri Vuircehurgenses" von denen 1519 Henricus Urbanus durch den von einer Reise nach seiner frünklichen Hachricht erwartet hatte?)? Ich weiß es nicht, aber der Bermuthung kann ich mich nicht entschlagen, daß Apel. Fischer und Jacob Fuchs um Manches

wußten, was man geheim zu halten Ursache hatte. Wursten boch auch, als man bei den beiden erstgenannten eine Haussuchung vornahm, Schriften gefunden, die sie compromittirten, scheint es doch als ob Jacob Fuchs der Jüngere nach dieser Haussuchung gestohen sei, was er gewiß nicht bloß deswegen that, weil er die Frauen Apels und Fischers gewarnt hatte.

Es fehlen mir die Hulfsmittel, um in diefer Richtung eine genauere Untersuchung anzustellen. Wenn ich mich bennoch unterfange 8), eine Vermuthung auszuspre= chen, so geschieht es mit größter Bescheibenheit und nicht weil ich von ber Untrügbarkeit berfelben überzeugt wäre. Ich glaube nämlich, daß an Apel und feine Würzburger Freunde zu benten ift sowohl bei bem in Boding's Ausgabe von Hutten's Schriften (III. pp. 465 sqq.) abgebruckten "Pasquillus siue pasquillus exul. Dialogus anno MDXVIII. scriptus", als bei bem Ramen 8. Abydenus, Corallus. Germ. (Bgl. Huttens Schrif: ten hreg. von Böcking I. 442 ff. IIII. 553 ff.) Ich kann bie einschlagenden Schriftstücke nicht lesen, ohne vielfach an die Rebe-, Denk- und Darstellungsweise bes Berfassers ber "Isagoge per dialogum in quatuor libros Institutionum diui Iustiniani Imperatoris" er: innert zu werben und daß letterer eine umfassenbe theologische, juristische und zwar elegant juristische, philoso= phische und philologische Bilbung befaß, daß er Sinn und Geschmad an, sowie Geschick für die Sathre hatte, läßt sich nicht läugnen. Und alle biese Gigenschaften finden sich auch bei bem ober bei ben Berafassern ber erwähnten anonymen und pseudonymen Schriften. Wem Anderes follen wir oftwiederholte Ausbrücke und Wenbungen wie "Tota lis est de uindiciis secundum liber-

tatem" etc. (Hutten. opp. ed. Boecking I. 443), "Si fur, si homicida, si veneficus esset" (ibid.), "Decernunt hoc leges ipsae, ut in malis caussis propensiores sint iudices ad absoluendum quam ad damnandum" (ibid. p. 444), "Olim lege sancitum erat, ne quid temporalis dominii haberent vel opulenti essent flamines" etc. (ibid. IIII. 558), "Quo iure cautum ut tot canones, tot leges in summam uertantur iniuriam?" (ib. IIII. 566) und viele andre; wem anders die Erwähnung der lex. Fannia, der lex Julia (ib. IIII. 557) u. f. w. (von Accurstus und sei= ner Glosse [IIII. 469] zu geschweigen) zutrauen, als Jemand, der eine besondere Aufmertsamkeit und Neigung für biefe Dinge befaß, ber bie Alten, namentlich Gellius, mit Sinn für die Römische Rechtsgeschichte gelesen hatte? Wer konnte Anders das Verhältniß der Theologie zur scholastischen Philosophie berühren, um fortzufahren: "Quibus propius accedunt Canonistae et qui iura tractant (prope dixerim summas iniurias), qui ilico ducentos canones producunt, inter quos uix tres concordant" etc., als berjenige, welcher ben juris stischen Unterricht seiner Zeit kannte und über benselben ein Urtheil sich gebilbet hatte? Dann ber Sat: "Surrexit iam unus qui vocatur Philippus Melanchthon, de quo ipsi multum tenent; ille fecit unam nouam logicam et unam nouam Rhetoricam, et dicit quod rhetorica sit dimidia logica, et una sit ab alia, et mutuent sibi mutuo principia (ibid. IIII. 582), ferner die Bemerkung: Ego sum ita occupatus in sancto Thoma, quod numquam in vita mea perlegi Bibliam (ibid. III. p. 584), wozu zu vergleichen ist Apelli Isagog. Sign. D. (7 a)', weiter die Furcht vor Lauschen und Deletorat, welche in Apels Isagoge sowohlt als in den Dialogen eine Hauptrolleuspielt, endlich die Deichen, welche andeuten, daßenvenigkens die Dietlogi soptem in Süddentschland versäßtiseien ("Vidistin" apostolieum Brens, amnibus pape templovum valvis Maguneiae affixum"? idid III. 558; Maximiliamus Astuiliamus; id. IIII. p. 56t.), sowie die Reigung griechische Wörter und Redensanten einzustreuen oder Ramen der alten Geographie zu neimen, alles das sind Spuren, welche auf die Annahme einen gewissen Kernandtschaft zwischen S. Abydenus, Covallus, Germ. 1stid dem Autor der Isagoge per dialogum in quatuor libras Institutionum diai Iustiniani Imperatoris hinsihren.

Ans bem Namen Abydenus, Gorallus läßt sich zur Roth ein Abellus, noryous d. a. (dootor artinen? 10) herauslesen, der Buchstade S; könnte etwa sacerdos bedeuten, wie ja auch Friedrich Fischer von sich sat: "qui ..... sacerdotum collegio donati sumus" 11); die Bezeichnung Abydenus, so viel als sycophanta, würde auch der damaligen Beschäftigung Apels mit Abvokatur zu erklären sein oder mit einer gewissen Selbstironie auf den Character der unternommenen Schriftsellerei hinweisen. Carrallus pedlitus aber wäre in Verdindung zu drüngen mit der komischen Schwissen des Horazischen Ramens Apella bei den Schwissen des Horazischen Ramens Apella bei den Schwissenden des Horazischen Stewende liegende Gestante wäre: won den Namens Apella, die Christ.

Wie künstlich und gesucht diese Erklärung auch sein mag, wie sehr ich auch mir bewußt din, überall keinen hinreichenden: Beweis geliesert zu haben, so glaube ich boch mehr durch Zufalk auf einen nocht wenige betretenen Pfad gekommen zu sein, der möglicherweise zu einem ersstrebten Ziele hinsührt. Auf ihn wollte ich schärfers blickende und erfahrenere Forscher ausmerksam machen, das ist der einzige Zweck vorstehender Auseinanderssehung.

Nur das will ich noch bemerken, daß von mir eine ausschließliche Autorschaft Apels für die in Rede stehenden Schriften nicht behauptet werden soll: wie viel ihm, wie viel seinen Würzburger Genossen zukomme, wird schwer zu entscheiden sei. Ja selbst eine Betheizligung von Crotus Rubeanus stelle ich nicht in Abrede; nur möchte ich diesen, der in so unvergleichlicher, fast anmuthiger Weise das Latein der obscuri uiri zu handhaben verstand, von der Autorschaft eines so frostigen, steisen und langstieligen (sit uenia uerdo!) Products, wie es das "Conciliabulum theologistarum" ist, entbinden. Letzteres hat sicher Jemand geschrieben, der sich beim Gebrauch des Küchenlateins nicht so recht in seiner Haut fühlte.

# 2. Handschriftliche Briefsammlungen.

- Pomesanien im Kgl. Geh. Archiv zu Königsberg. Bgl. oben S. 274 und S. 318 Note 132.
- D): Briefwechsel Apels mit Herzog Albrecht von Preußen im Kgl. Geh. Archiv zu Königsberg.

  Bgl. oben SS. 280 ff. Ich lasse hier den schon versprochenen Abdruck eines Briefes, der Schr. 3

  F. 34 Rr. 34 sich sindet, folgen 13):

Johann Apel an Herzog Albrecht von Preußen.

Durchleuchtigster hochgeborner fürst vnd herr. Eure f. g. sein mein gantwillige bereite Dienst in aller vnter= thenigkeit alzeit zuuorn. Gnedigster ber. Eurer f. g. schreiben mit eigner hant, welche bat. steet künigsperg den XVII Aprilis hab ich den XIII Maji mit gebür= licher eererbietung entpfangen. bebant mich erstlichen gant vnterthenigklichen, bes genedigen schreibens vnd zuent= bietens. bin gant bereit vnd willig solchs neben vill anderer gnaden vinb e. f. g. zuuerdienen. Es foll auch ob got will die weil ich leb an meinen vleissigen vnd treuen biensten gegen eure f. g. nimmermehr erwinden. got geb das ich dem willen mit der that müge volg thon, ut facultas uoluntati respondeat. Wo auch e. f. g. mehr sünderlichs in geheim zuschreiben haben, bit ich e. f. g. wöllen sich sölcher mühe mit eigner hant zu= schreiben enthalten. Gnebigster fürst vnd herr. ich bin inwendig breben wochen bey dem hingkenden man zugaft gewest, es hat sich aber (wie gemeinigklichen alwegen) zugetragen bas ander leut auch alda gewest, vnb hat gesagt ehr hab vill mit mir zureden, darauf gebeten, ich soll balb wideromb allein zu im kummen. Es hat sich aber begeben, das ich als bald darnach in ein hart fiber bin gefallen, wie mich auch euer f. g. geschickter mit ben briefen im pet gefunden, bas ich fiber biefer zeit aus bem Haus nit bin kummen. wolt mich sunst nit lang gesaumbt haben. vnd nach bem mich got lob das fiber iett zum dritten mall verlassen, bin ich willens auf das schirst, ist es gots will, der sachen nachzukummen. auch mit geschickligkeit nach bes alten truchseffen sun zu=

fragen. Jest aber tan ich eure f. g. anzeigen, das mir ber hingkett man gefagt, bes alten Schrantkeims sun set mit einem andern Preussischem Ebelman albie burch= geriten vnd seben beb im gewest. Disem mus ich auch nach fragen, wo ste hinnaus zc. haben zu warzeichen gesagt, wie e. f. g. zu wild ben kr. Ma. gewest zc. Ich kan eure f. g. nit verhalten. bas ich ein Medicum hab zu mir geen. vnb wie sich bie rebt von berchwergken ha= ben zugetragen bebt er an vnb fagt. Es feben breierleb leut die vmb fünst hoffen. die ersten so berchwerck pauen. bie andern sepen die Jüben, so gebenden Jerusalem und das vmbligent landt Siria zuerobern, die britten sepen bie teutschen herrn, welche wiberomb in Breuffen wöllen. Jeboch haben bie ersten am allermeisten vnter bisen allen zuhoffen. In summa. man treibt bas gespöt aus inen. vud hab noch keinen menschen gehört ber sie tröstet. So hört auch der hingket man, beh vill leuten nit gern von Preussen reben, schembt sich. Aber wie bem allen, ich will kein vleis sparn, wo auch ethwas vorhanden wehr. der tres hat von dem Commetur zu Ellingen ethwas heraus gebracht. Meins weibs bruder ist auch der gewaltigen einer im weissen mantel, wie mich meiner herrn einer bericht hat. werbe auf die tage hin vnd wider ge= braucht. Seh sehr zornig ob der sache, ehr kun sich aber gleichwol selbst nit trösten, hab gant ausgehoft, das mehr ethwas aus der sache werdt. Bnb lest sich der handel ansehen durch vil anzeigung, wen sie nur das ietig möchten behalten, weren sie wol zufriden. den sie wissen selbst wol was sie für merpenschaf sein, vnb wie wee sie allen nachtbarn thon. Der bischof von würts= purg fünt einem auch wol ein lieblein barvon singen. besgleichen ber Stift zum Neuenmünster zu Wirppurg,

ba ich ein Canonicus gewest ebin... Bensich exich eneins weibs bruder werd mit der Zeit hieher kumment, will ich alsban auch ein aufmerden baben. Bub: mit ben andem im teutschen hand wils gut auch bald kunfschaft machen. Bon bem Doctor, welchen der hindet wan abhendig gemacht, vermarckt ich, woos die hofmung nach dem Bregel gar gering ist. biser boctor gaedigsternherr, wienich iett ershaun hat ein groffen mangel am latein. hebs fürmer vorhin nit gewuft, wolt nit das in inen het voeredt. bisanher haben wir ebermassen stweitet bas wuter dreiffig gelarten iuristen nit einer ein rechten lateinischen brief schweiben dans wie wol got wie bie iungen gesellen sich numals unterstehn vorbin latein, darnach iura austubiern, ond fünderlich zu Wittenberg, das mag man dem Melandthon danigen, wiewohle andennit alle, Gnebigster fürst und thore. Ich wart alle stund nut Doctor Debaldt Münstever von Wittenberg, Churfürstlichen Durchlauchtigkeit: zu Sachfen 2c. rhabt vond diener. Bud: wiewol ich werf bas ehr als weng von Wittenberg gebenck, als ich von Rürmberg, ieboch will ich all mein kunft fürwenden, ander leut auch banzu brauchen wieds fürwenden; obeicheinen eine fage auf Bartholmeiender Michaelis müge bestellen vnb.: zuschicken: will, mich verseben eur f. g. weren ime ben folt vnb aufipeisung geben, wie ich vonneure f. g. gehabt hab. was ich ansricht will ich e. f. g. verstendigen. Ehr ist gelaut, ein guter labeinen vnb simlich bereht vill gebraucht worden. Eins Erbarn redkichen wandelst dem Poliander usehr wol ibekant. Berfich mich chr sall eure f. g. die Cantleb verwesen, ist noch inng vnd vnneondrossen. Des andern mans 14) geschwinde prodticken, sehem ietzugant still idie Doctor fischerin ist albie vor etlichen wochen burchgereist

gegen frankfurt. Dub nachbem fie gu Amberg bise Zeit gewest zeigt sie an die sage setz, bas ehr kunigin Waria nemen soll. Man sagt bisweiten von bes gefangnen Dockter, boch bom fünigreich gang spöttisch. welche ethwas von seinem thun wissen, sagen ehr verheirat, sich wit Die herrn vom wolfstein: sein bisweiten akhie; unt weit won moiner behanfung i zu herberg. den meiner guten freundt einem. besgleichen ir Bogt und andere von abet inen verwante welche mit bifen man am Cammergerickt hangen und vill vmb sein thun wissen. vise will ich wot ethwas ersharn. solchs e. f. g. wissen kaffen. Ein iunger Doctor von: beukwitz wirt meins achteus and Cammergericht tummen ber foll eure f. g. auch vorthin dienstlich seine Esthat mir berseibistandt Culhie geredt ) :: wolf nebeien milgen, mor ich enne frig. vardurch: het ibienen unügen, vubi bie friche bemiessen; getegens gerbest i wehreweiß wassich eurenfligungun onderdienigenspefallen het thun wöllen. Der Doctor von Belwit ift conger dan ein halb iar zu Speier gewest, hat fein pfennig gezert, wirt bald hieher kummen, den will ich auch examinion, ond s. f. g. weiter berichten. ... Die itj cossell hab ich eurer fo gubefhel nach ausgeteilt, wie ich dan e. f. g. doffelben im nechsten schreiben bericht gethan: Dem Georg Bogler 15) hab: ich eurer f. g. gewiit vab meinung angezeigt von wort, zu wort, vnd wie ehr die roleras mit flegma sfoll vermüschen. Dach barneben, ehr: werde sich wol wissen queutschaldigen innd bas bises euver f. g. schweiben, kein vngnedig gemüte anzeigt; bas mir auch eich, g. nochmals beshollen, ime bienif enflit zuzuschiebem von Der neuen Zeitung bebank ich mich gegen :eure f. g. i gant idenstlichen und unterthenigklichenlogot geb bem frummen fürsten bub erwelten känig sc. gnab, seigkeit, sig vad frib. amen. ber Domi-

nicus sampt seiner kirchen bitet treulich für e. f. g. vnb derselben verwante. Christof tres hat neulichen gesagt, ehr wif so vill bescheibs, bas die von lübeck werden zu= poben gehn vnd nit mehr auf die bein tummen. bas e. f. g. gern seben, bas sich fürsten und stet in bifen trieg legten, hab ich an den orten angezeigt, da es villeicht stadt findt. Ob bem frummen Doctori Martino mit ber aufrur recht ober vnrecht geschehe, werden e. f. g. aus dem büchlein selbst wohl abnehmen und verfteen. Es ist nichts als gut geschrieben ober gesagt, bas man nit mug vbel auslegen. Mein Dialectica hab ich bem herrn von Primisal wöllen zuschreiben, allein barvmb. bas eur f. g. mit seiner person ethwas mehr freuntschaft haben möcht. dan wie ich inen an sich. so wirt ehr in ber kron vill werben. Ob ichs getroffen hab ober nit, will ich ander leut vrteilen lassen. wird vill meister vberkummen, iedoch las ich mir nit vnrecht thon, ich hab got lob binten vnb papier. trop einem pofen. wiewol es müglich bas ich bisweilen einen feler geschoffen. will mich fölche nit schemen. Darvmb aber bas vbrig nit laffen vntertrucken. es sein tausent eremplar getrückt fast alle verkauft. vnb nach bem es in der fasnacht gebrückt, ift es fehr falsch gebrückt worden, bas es mich verdreuft. Versich mich die buchfürer haben die eremplar gegen fünigsperg von leiptigt gebracht, iedoch schick ich eure f. a. eins neben bem andern büchlein vom Zinsgroschen. bin e. f. g. in aller vnterthenigkeit zubienen gant willig befhil e. f. g. sampt berselben gemahl vnb iungen ber= schaft, meinen g. h. vnb freulein auch landen vnb leuten got bem almechtigen vnb mich eurer f. g. Dat. Nürm= berg mitwoch in pfingsten Anno 2c. rrrv

E. f. g. vntertheniger Diener Iohan Apel. Durch weitere Nachweisungen über Schriften Johann Apel's, über beren Ausgaben, über Briefe bessel: ben u. s. w. wird man mich zu hohem Dank verpflichten.

## Zusäte.

#### Bu Seite 245.

"Friderichus Fischer canonicus herbipolen." wurde im Wintersemester  $15^{11}/_{12}$  zu Wittenberg inscripitet. Alb. p. 39. Im Semester zuvor waren einige der vertriebenen Ersurter Humanisten nach Wittenberg gekommen z. B. Iodocus (Iustus) Ionas. — Im Wintersemester  $15^{17}/_{18}$  sindet sich noch solgende Juscription: "Fridericus Fischer de Hirspergk dioc. Bambergen 3 Decem." cs. Album. p. 70. Ich bezweiste die Ibentität dieses letzteren Fr. Fischer mit dem erstzgenannten.

#### Bu Seite 310 Not. 75.

Den Brief bes Crotus an Herzog Albrecht vom letten September 1531 hat nunmehr Prof. D. Cosack in Königsberg (welchem ich die Kenntniß von dem betreffenden Actenstück verdanke) in seinem Werk über Paul Sperat veröffentlicht. Auch hat er daselbst Auszüge aus dem höchst denkwürdigen Gutachten Sperats über den Brief des Crotus und dessen Apologie des Cardinal Albrecht gegeben. Sperat schildert den Charakter des Crotus in ähnlicher Weise, wie der Versasser der "Ad Apologiam Ioannis Croti Rubeani responsio" etc. (Vöcking, Drei Abhandl. S. 89 ff. und Huttens Schriften II. 456). Wenn Cosack (Paul Speratus SS. 416 ff.) nicht abgeneigt ist, Johann Apel für den Versasser der Responsio zu halten, so

kann ich ihm nicht beitreten, dennoch aber scheint mir das Datum ber letteren "in Sarmatis" nicht so ganz aus ber Luft gegriffen zu sein, wie Böding (Drei Abhanbll. S. 76) meint. 16) — Ueber ben Aufenthalt bes Crotus in Preußen giebt Sperats Schrift mehrfach wichtige Aufschlüsse. Ich bebe nur Einiges hervor. sagt unter Anderem! "Bnd da mit ich deß ein mall ein vrkund mach So wenst man woll wie er (Crotus) die schutzed Preussischer verenberung Ihm zu stellen ver= trawet Absynthium zu nennen pflag als bie ihm bitter gifft vnb gallen wer vnd er lieber stein an die mauer getragen hett benn also ein sach helffen forbern die Im grund wider sein gewissen war ließ vns bennoch Imer auff bem glauben, als meinet ers gar kostlich vnb gut wie woll ich bas bar Inn nicht thablen will was wol geschriben ist und ich nicht also gut machen konnt Man muß ia bekennen bas ers wol kann wenn er will wir haben aber hie darzu seinen vnwillen gespurt vnd das er alweg vnserer religion zu wider gewesen ist" 2c. nach ist Crotus Concipient ber am 29. October 1526 ausgegebenen Rechtfertigungsschrift bes Herzog Albrechts, welche berfelbe in beutscher und lateinischer Sprache drucken und verbreiten kieß. Mir liegen sowohl von ber beutschen als ber lateinischen Ausgabe Eremplare Titel ber ersteren: Christliche verant= | worttung, des Durchleuchtigen vn | Hochgebornen Fürsten vn herrn, | Herrn Albrechten Marggra= | ffen zu Brandenburg, Her= | togen hin Preussen 2c. | Auff Herr Dietterichs | von Clee Menstets | Deütsch Ordens | aufgebrenten Druck, | vnnb angemoste, vervnglymp | ffung. | Dieß in breiter mit Figuren gezierter Holzschnittleiste, in der un= tern Leiste ein von Engeln gehaltenes Schild mit der

Inschrift: Enn andern | grunt kan | nymant le | gen, dan der | gelegt ist. | 1. Cor, 3 | Am Ende: Gedruckt vnnd anggangen bun vnnser Statt Ro- | niggberg hnn Preuffen, am rrir tag Octobris. | Unnd Christi vnnfers ehnichen seligma- | chers geburt fünfftzehen hundert | vnnd ym sechhondezwant- | tigisten phar. || 4 Bogen we= niger 2 Blatt 4. — Titel der lateinischen Ausgabe: Bustris Principis | et domini, Dni Alberti Marchionis | Brandenburgen. in Borussia, Ste= | tinen. Pomeranie, Coffuboru ac | Sclaupru, Ducis, Burggrauij | Nurens bergen, et Principis | Rugie Christiana respos | sio, cotra infimulatio= | nem dni Theoderi= | ci de Clee, Teu | tonici ordi | nis Ma | gistri, | e verna= | culo Germani= | nico (sic), quatenus fieri po= | tuit in latinu fermone co= werfa ! Einfassung wie oben, nur fehlt im Schild der umteren Beiste der Bibelspruch. Auch das Datum am Eude, ist ausgelaßen. 4. Bogen. 4. Wie Alles, was Crotus machte, hat auch die "Berantwortung" Hand und Fuß. Es werden nicht bloß Schriftstellen, sondern auch Digostenfragmente und Stücke aus bem canonischen Rochtsbuch eitirt. Aber welcher Contrast? 1526 Berantwortung. der "Christlichen Beränderung" in Preußen, 1531 die Apologie des Cardinal Albrecht! Uebrigens, hatte Cropus bei seinem Weggang Deutschland zugesagt, nach. Preußen zurückzukehren und es war ihm für diesen Fall eine Prälatur (f. jedoch hierüber numnehr Cossack a. a. D.) versprochen worden. Während seines Aufenthalts in Königsberg hatte er vertrauten Umgang mit Dr. Laurentius Wild, Herzoglichem "Phisicus und Rath". Wild hatte Crotus zum "Testamentarius" gemacht. Ein Brief Herzog Albrechts vom 18. Marz 1534 mit der Abresse: "Johann Croto

Doctor" ist abschriftlich noch vorhanden, worin Exotus gebeten wird, einem alten Diener Wilds zu dem ihm im Testament ausgesetzten Legat zu verhelfen. Vol. Grauen Herren 2c. II.

#### Bu Seite 265.

Am 23. Dec. 1526 schreibt Johann Mettler (I. V. D. Vratislauiens. senator primarius) an Melanthon: "— Vale optime cum coniuge et liberis, saluta Martinum Theologum et Apellum lCtum." Cf. Tertius liber epistolarum H. Eob. Hessi et aliorum ed. . . . Ioach. Camerario. Lips. 1561 Sign. R. 2.

#### Bu Seite 474.

Böcking hat sich im 5. Bb. seiner Ansgabe von Huttens Werken in den "Curae posteriores ad priora volumina" (pp. 514. 515) über meine obige Vermusthung ausgesprochen und zwar sagt er, was den Pasquillus exul anbetrifft:

"Huius Pasquilli auctorem esse Ioannem Apellum Norimbergensem opinio est Theodori Mutheri, quam nunc neque reicio neque comprobare possum"

und bezüglich des S. Abydenus, Corallus. Germ.:
"Sub "S. Abydeno Corallo" Ioannem Apellum latere Mutherus opinione augurari sidi uisus est: nam inter Pasquillum Dialogosque septem Apellique "Isagogen per dialogum in quatuor libros Institutionum diui Iustiniani imperatoris" haud paruam esse similitudinem. ceterum addit Mutherus, Apellum sidi scriptorum illorum libellorum, non omnium par-

tium corum etiam inuentorem, non nulla enim, quae adcuratius hodie nemo definierit, eum ab amicis suis Wirceburgensibus mutuatum esse uideri. Quod ut ut est; nominis "S. Abydenus Corallus" transformatio in "Sacerdos Abellus Norycus doctor artium" probabilitatem ullam habere nego: ita non utebantur nominibus sacerdotis et doctoris, neque "Norycum Germanum" se dixerit Apellus."

Die Erklärung bes Namens S. Abydenus Corallus anlangend widerspreche ich Böcking nicht. Meine weitere Vermuthung aber, habe ich auch jetzt nicht unterbrücken zu sollen geglaubt.

## Anmerfungen.

- 1) Die Rechtschreibung des Namens anlangend, so schreibt Apel sich selbst: Apellus, oder beutsch: Apel. Sein Bruder Nicolaus aber gebraucht auch deutsch die Form Apell. Selten sindet sich die Form Appel oder Appell.
- 2) Die Ausgaben, die ich nicht felbst gesehen habe, sind mit einem Sternchen (\*) bezeichnet.
- 3) Libellus alter, epistolas complectens Eobani et aliorum quorundam doctissimorum uirorum etc. (ed loach. Camerar.) Lips. in officina Papae. an. M. D. LVII. 8. Sign. B.
- 4) Nebenbei! Sollte dieser Johann Mylius, oder Johann Müller oder Johann Myller?), "lurisconsultus et Philosophus", der in den Briefen und Gedichten Codan Hesses so häusig erwähnt und wegen seiner Gelehrsamsteit und humanistischen Bildung geprießen wird, nicht der Bersasser des Herastichon vor Ulrichs v. Hutten erstem Nemosein? Die Ueberschrift lautet: IOANNIS M. HERBIPOLITAE im persona Neminis Hexastichon und M. IOANNIS.

- M. HERBIPOLITAK in persons etc. Bell Böcking, Index bibliographicus Huttenianus N. VII. und Hutteni opp. I. p. 27. Bielleicht ist Johann Mykius identisch mit dem Mr. Ioannes Muller alias Landtsperger, dessen 1516 in Landshut gebrucktes Buch: De uita et honestate clericorum et eorum privilegiis Panzer (Ann. IX. p. 478 N. 10 b.) beschreibt.
- 5) Ich weiß nicht, ob es möglich ist, hier an Otto Brunsfels zu benken. Jebenfalls aber möchte ich, soll nebenbei besmerkt werden, unter dem Otho, den Hutten am 4. Juni 1520 durch Petrus Wosellanus grüßen läßt (Hutteni opp. ed. Böcking IIII. 690), lieber den Canonicus Otho oder Otto Beckmann zu Wittenberg als Otto Brunsels verstehen.
- 6) Drei Abhandlungen über reformationsgeschichtliche Schriften (1858) SS. 15 ff.
  - 7) H. Eobani Hessi . . . epp. famil. l. XII. Marp. 1543 p. 29: Enricus Vrbanus Ioanni Draconi, S. Miro uero Draco, cur de Tuo reditu, de libris Vuirceburgensibus, de amicis communibus nil scripseris. De omnibus enim uelut satuatim aliquid oportuit. — Erfurdiae MOXIX.
  - 8) Ich weiß wohl, daß es eine Kühnheit ist, über Fragen mitreben zu wollen, über die ein Kenner wie Böcking, für bessen Nationalwerk im vollen Sinn des Wootes wir nicht genug danken können, sich ausgesprochen hat. Aber da hier der Meister selbst zweiselhaft zu sein scheint, mag es entschulds dar sein, wenn auch ein Unersahrener sein Scherstein beizutrasgen unternimmt. S. jest den Zusat zu S. 474.
  - 9) Auch das Räthselhafte "Abel" im Huttenus captiuus (p. 594), welches Böding an "Apellu" erinnert, mag noch erwähnt werden. Zu erklären freilich weiß ich es nicht.
  - 10) Ob die Mgri. artium auch befugt seien, sich Doctoren zu nennen, war zwar bezweiselt, aber doch durch die Glosse und andere Autoritäten anerkannt worden. Bgl. Christoph. Cuppenexius, Aurea auctentica habita etc. (Lips. 1508. fol.) Sign. B. i. (b) und Sign. G. i.j.s. u. Magistri.

- 11) Exhortatio uiri cuiusdam doctissimi etc. Bei Böding, Drei Abhanblungen S. 26.
- 12) Acro, et Porphyr. veteres Horatii Scholiastae putant apella esse nomen commune Iudaeis omnibus, quia cum circumcisi sunt, pellem seu praeputium in uirili membro non habeant: ut sit Graecorum more composita vox ab  $\alpha$  priuațiua et pellis. Cf. Forcellini, Lex. s. u. Apella.
- 13) Außerdem sind mir noch einzelne Briefe Apels an verschiedene Personen in die Hand gefallen und ich zweisse nicht, daß mit der Zeit noch mehrere zum Vorschein kommen werden.
  - 14) Pfalzgraf Friedrich zu Rhein.
- 15) Vormals Markgräflich Brandenburgischer Kanzler zu Anspach.
- 16) Daß die Responsio in Preußen geschrieben sei, glaube ich nicht. Aber ebensowenig daß Justus Jonas oder Justus Menius der Versasser sei. Rezner von beiden würde es versmieden haben, daß der salbungsvolle lutherische Priesterrock bisweilen unter dem Gewand des Satyrikers hervorblickte. Es läßt sich aber benken, daß ein Theil des Stoffs zur responsio aus Preußen einem alten Freund wie z. B. einem der beiden Fuchs geliesert worden wäre.

·
·
· . i •

## Namenregister.

Die Namen von Schriftstellern, welche in den Noten und Beilagen lediglich citirt find, habe ich hinweggelassen. Dagegen habe ich bei Personen, über die ich auch an anderen Stellen Nachrichten gegeben, es für gut gefunden, die weiteren Nachweisungen beizufügen und zwar in folgenden Abkürzungen der Citate:

Stat. Vit. = Statuta facultatis ICtorum Vitebergensium ai. 1508 ed. etc. Muther. Regim. (Lips) 1859.

&B. = Muther, die Gewissensvertretung im gem. beutschen Recht zc. Erlangen 1860.

Btichr. = Zeitschrift für Rechtsgeschichte brog. von Böhlau c. Bb. IIII.

Accontius, Meldior. S. 340. | Accursius. S. 240.

Agricola, M., (Gisleben). S. 338.

Agricola, Rudolf. S. 267.

Agrippa von Rettes: heim. S. 122.

Albertus Magnus. S. 73.

Mlbrecht, Karbinal, Erzbischof von Mainz und Magdesburg. S. 211. 310. 336. 340. 342 f. 351.

Albrecht, Herzog in Preußen. S. 40. 46. 186. 189. 256. 272. 273 ff. 276 ff. 280 f. 295 ff. 309 ff. 346 ff. 360 f. 362. 475 ff. Alciat, Andr. S. 240. 241 ff. 265. 268.

Alcuin. S. 6.

Alexanber Gallus. S. 235.

Albhelmus Malmesbu= riensis. S. 6.

v. Amsborff, Nic. S. 190. 194. 198. 210.

Anna Sophia, Prinzelfin. von Preußen. S. 359.

Apel, Claus. S. 230. 250 ff. 308. 485.

Apel, Johann, sen. S. 230.

Apel, D. Johann. S. 230 ff. 455 ff. 3tider, S. 422.

Arnold, D. H. S. S. 49. 55.

Auerbach, Heinr. Stromer.
5. 174.

August, Kurfürst von Sachfen. S. 38.

Augustin, St. S. 19t.

Aurifaber, 3ob. 6. 216.

**Baier**, Christian. S. 193. 258.

Balbuinus, Franciscus: S. 301.

Baldus die Ubaldis. S. 102 ff. 117 f. 162.

Baltasar, Herzog von Med= lenburg. S. 106.

Barbabicus, Augustinus, Doge von Benedig. S. 107.

Bartholt, Bischof zu Hilbesheim S. 132.

S. 240. Baumgärtner, Hierony: mus. S. 255.

Bebel, Heinrich. S. 67. 78 ff. 86, 93.

Bedmann, Otto. S. 486.

Beba Benerabilis. S. 6.

Behren, 30h. S. 308.

Bernhard, St. S. 190.

Buthalbes, Ph. S. 88. Stat. Vit. p. XV.

Beffau, Matth. S. 312.

Besold, G. S. 364.

v. Beulwit, Wolff. S. 320. 479.

Beurlin, Kanzler. S. 46

Blaufuß, J. W. S. 166.

v. Bibra, Lerenz, Bischof von Würzburg. S. 244.

Bodbolt, Beinr. S. 374.

Biding, E. S. 292. 304.

Bogislav X. Herzog von Pommern. S. 70. 95. 96. 107 f. 374.

Bihmer, J. S. S. 226.

Borbing, Jac. S. 45.

v. Borten, 30h. S. 218.

Branbis, Gerharb. S. 385.

—, Tilemann. **S.** 138. f. 172. 3tschr. 415.

Brant, Sebastian. 88.

v. Breitenbach, Joh.

**6.** 430. 145. 176. **83**.

S. 45. ff. Itahr. 394 ff.

Brismann. S. 254.

Brück, Gregor. S. 186. 188. 201. 212. 213. 228. 332. **333. 385. 440. 442.** — , Simon, S. 382. Brunfels, Otto. **E, 486.** Bubens, Guil. G. 241 f. **265.** 268. v. Bingu, Deier. G. 97. Bugenhagen: S. 202. 211. 21**2** 261 362 442. Buldus. S. 23. 30. Burdhaudt, Franz. S. 188. ., **338 441.** be Burfe, Joh. S. 109. t. b. Bufche, Berm. G. 231. 232. de Busson (de Bucho), John Basterbi. S. 209. Zichr.

E amerarius, Joachim. S. 225. 264. 271. 284. 285. 295. 297. 311. 324. 331. 840. 342. 343. 346. 347 ff. 354. 352. 353 ff. 356. 458. 366.

403.

Campanus?). S. 122. 128. Cantiuncufa, Claudius. S. 279. 313. 349.

de Capistrano, Joh. S. 155 f.

Caravajal, Bernardinus, Kardinal vom heil. Kreuz. S. 116. 120 ff. 123.

v. Carben, Biewr & 125. | Chinger, Conrad (Pluckin).

Celtes, Conrad. S. 182. Chanapettij, N. S. 150. Chrisoftomus, St. S. 191. Christiani III. König v. Di: nemark. Si 189. Christoph. Coadjutor zu Bremen. S. 140. Clingefor, Mb. S. 120. Cockfeus. S. 245. Coler, Christoph. **6.** 297. Cordus, Euxicius. S. 315. Eramet, A. 23. S. 304. Crapit, Nic. 6. 149. Erapp, Fieronymus. S. 330. Crocus, Richard. S. 234. Cromerus, Anna. S. 363. Crotus Aubeanus. G. 246. 256 f. 272, 275, 310 f. 475. · · · <del>4</del>81 ff. Cruciger (Craniger) S. 202. **217.** 362. Culvensis, Abr. S. 49. Chprian. S. 338. Dionofius. S. 234. 468. v. Dolpig, Hans. S. 263. Dopler, Erasmus. S. 89. Dovothea, Herzogin Breugen. G 359 f. Draconites, Joh. S 243. Dratzieher, Joh. u. heine. **S.** 231.

v. Düren, Bolff. . 6. 253.

Dürer, Albr. E. 89.

Gber, Baul. S. 362.

**S**. 181. 218. 220 f.

Ed, Joh., Offizial. S. 195.

—, Joh. S. 123. 193. 226.

Edzart, Graf in Offried-140. land. **S.** 

Erasmus. **S. 122. 199.** 235. 245.

Erbar, Ulrich. S. 189.

Erich, Herzog von Braunschweig. S. 131.

Ernft, Bergog zu Sachsen, Erzbischof in Magdeburg. **6**. 131. 157.

Erolt, Joh. S. 130. Ztschr. **E.** 398.

Stapulensis. **Pabius E**. 122.

Kabricius, Ulrich. S. 465. . **68. S. 24.** 

Fache, Lubw. S. 436. GB. S. 52. 55. Bijdr. S. 440. Reller. S. 156.

Kerbinanb, Erzherzog von Desterreich, beutscher König. **©. 250. 283. 286.** 

Fenlitsch, F. v. G. 426.

Fifder, Friebrich. G. 245 ff. 256f.272.311.315.471f.481.

Körstemann. **6.** 243.

Fobenbut, Marg. S. 121.

Frank, Camitianus, A. **S.** 282.

Friebrich I. Kaiser. S. 144 s. Friedrich, Bergog zu Sach:

Ariebrich, Kurfürst von Sachsen. S. 36. 70. 89 f. 95. 109. 111. 152. 182. 184. 196. 199 f. 244. 257 ff. **26**0.

Friebrich, Pfalzgraf Rhein. S. 283. 478. 487. Friener, Anbr. C. 129. Frischlin, Nicob. S. 45. Frobesius, Peter. S. 45. Fuchs, Jacob, sen. und jun. ©. 245 ff. 308. 311. 471 f. 487. **G**ammarus, Andr. S. 314.

Ganbensis, Jacobus. **S.** 127.

319.

Georg, Bergog zu Sachsen. ©. 138 ff. 145. 152.

Georg, Markgraf von Braubenburg. S. 280 f.

Georg v. Anhalt. S. 189.

Gerbt, Stephan. **6** 151. 156. 169. 174 f.

Berjon. S. 100. 181.

Gobler, Jufin. **S.** 465. **68.** 6. 60. 3tfc. €.441.

Gobelmann. S. 45.

Goldtstein, Chilian. S. 362. **444. 33**. **5**. 57. 116.

(Goben) & bbe Benning. **E.** 176. 187. 193. 226. 258. **427**. **430**. **68**. **6.** 71 u. a. Ithar. 416 ff. 437.

Grambede, Fr. S. 385.

Gratius, Ortuin. S. 95. sen, Sochmeister. S. 157. | 104 ff. 120. 124 f. 388 ff.

- de Grees, Joh. S. 109. Grefe, Beinr. S. 130. Ztichr. 398.
- v. Greva, Phil. S. 27.
- Beinr. v. Grevenborf, **E.** 263.
- v. Guttenberg, Joh. **S**. 255.
- Bagen. S. 406. 408. Haloanber, Gregor. S. 279. Saunart, 30h. **S. 202**.

430 ff.

- **6.** 110. Harisius, Guil.
- Begenborf, Christoph. **6.** 319.
- Beinrich ber Aeltere, Bergog von Braunschweig. S. 131 ff.
- Beinrich ber Jungere, Ber-Braunschweig pon gog **6.** 131 ff.
- Beinrich, Herzog zu Sach= fen. S. 145. 258.
- Beller, D. S. 281.
- Belmreich, Paul. S. 56.
- Bermann, Martin G. 167.
- be Bertil, Thomas. S. 130.
- Beije, Coban. S. 242. 243. 295. 297. 468 ff. **264**.
- Ztichr. G. 420. Deg, Johann. S. 243.
- -, Leonhardt. S. 231.
- Diob, Bischof von Pomesa= nien. S. 242.
- Bodftraten, Jac. S. 102 ff. 105. 110 ff. 117 ff. 386. 387. Jonas, Christoph. S. 46.

- Hommel, E. F. S. 130.
- Hoftiensis (Henricus Susa). S. 158 f.
- hummel, Matth. S. 3 ff. 24.
- hummelßhann, S. 151. 166.
- –, Andr. S. 151, 174.
- ---, Wolfg. S. 151.
- Hundt, Anbr. S. 168.
- v. hutten, Ulr. S. 199. 237. 242. 243. 245. 465.
- Jan z Choinie Choinsti. **278.** 279.
- Zason v. Mayno. S. 287. Jlliricus, Matth. S. 340.
- Joachim I. Kurfürst von Branbenburg. S. 334.
- Joachim II. Kurfürst von Brandenburg. S. 217. 340. 342. 334. 432.
- Johann, Ergbifchof gn Bremen. S. 140.
- Johann Friedrich, Rurfürft von Cachien. S. 201. 212. 216 f. 260. 273. 286 **298. 300. 333. 335. 343.** 432.
- Johann, Kurfürst von Sach= sen. E. 37. 71. 95. 152. 184. 191. 200. 201. 260 f. 317. 432.
- Johann, Markgraf zu Branbenburg, Kurfürft. S. 131.
- Johann v. Freyburg. S. 175.

199. 202. 243. 258 ff. 263. **271. 340. 342. 362. 487.** Jonas, Juftus, jun. G. 39. 323. Ztjør. 408.

Rarl V., Raifer. S. 195. 196. **217.** 250. **392**. Karlstabt. S. 192. 198. 201. 429. Relner, Heinr. S. 255. Refler, Joh.: S. 198. Rind, Nicol. S. 244. v. Ritider, 36h. G. 374. be Rlapis, Betr. Mart. **S**. 109. Rleiff, Georg S. 374. Kling, Melchior. S. 1886 211. 226. 314. 444 ff. **GB**. S. 51. 119. Blidge. **172. 437. 438**. Roch. S. 301. König, Chilian. S. 141 ff. 172. 173. **G**B **පි: 49**. Bucht. S. 406. Ropernitus, Nic. S. 284. Krafft, Ulr. S. 180. '220. Attor. 418 u. ö. Aranach, Lucas. S. 192. 261. Kreß, Christoph. 6. 281. **230. 480.** Ruffner, Margar. S. 350. Ruppener, Christoph, sen.

**S.** 129.

Jonos, Jufus, sen. S. 192. Ruppener, D. Christoph. **6.** 129. If 396 **f**. S. 73. Ztschr. 416. —, Christoph III. S. 407 s. -, **E1**. **B. C**. 408. —, Matthias. S. 407. —, Nickel S. 407. **S.** 407. -, Petrus. -, Gregor. S. 407. La ffelbe, Hinemar. S. 132 Laufrancus. S. 6. Lange, Joh. S. 243. —, Joh., Kanzler. S. 298. **326**. Langichneyber, Thomas. **E**. 8. Lampater, Gr. S. 179 296. Lector, Jo. (Jean Le Liseur). **S. 155.** Lemnius, Simon. & 342. Lichtenberger, Joh S 120. be Lignano, 30. S. 147. Lindentann, Laut. S. 39. 8thdr. 408: Liride, Boh. S. 130. Loriot, Peter. S. 300. 346t. 40% 408. Lotter, Meldjior. S. 15%. Lubwig VIII. Kinig von Frankreich: S. 29. v. Ludow, P. S. 152. Lupfbich, Joh. G. 181. 221.

Luther, Katharina. S. 210.

**22**5. 333

Luther, Martin. S. 75 f. v. Mila, Eunz. S. 432. 91. 124. 166. 186 f. 190 f. Wiricius (v. b. Heyde 202 f. 219. 232. 256. 259. Sebast. S. 151. 174. 260 f. 262. 264 f. 271. Monner, Basil. S. 308 272. 273. 274 f. 330. 333. Morbeisen, Usr. S. 188 339. 840. 342 f. 345. 350. 419. 444. Ztschr. 407. Moriz, Kurfürst v. Sachse

Magnus, Herzog v. Medlen= burg. S. 106. Maior, Georg. S. 362. v. Maltiz, N. v. S. 152. Marfchalt, Ricol. S. 76. 97. 232 **377.** 384. **385. 42**8. Matstet, Andr. S. 166. Maufer, Conrab. S. 260. **444. 3**3. **5**. 55. 113. Marimilian I., Kaifer. S. 70. 77 ff. 105 f. 117. 133 f. 384. Melanthon, Ratharina. S. 330 ff. 344. 350. →, Philipp. S. 38. 46. 91: 178 180. 192. 198. 199. 201. 202 f. 208. 210. 212. 216. 218 f. 225. 228. 237. 243. 255. 260. 264 f. 266. 268. 270 f. 273. 297. 329 ff. 418 f. 429. 432. 478. 484. -, -, jun. S. 348 Menius, Juftus. C. 487. Mercurinus, Gattinara.

S. 196. 1 3tschr. 417.

Mepler, Joh. S. 484.

Mica. S. 264.

v. Mila, Eunz. S. 432.
Miricius (v. b. Hende),
Sebast. S. 151. 174.
Monner, Basil. S. 308.
Morbeisen, Ulr. S. 188 s.
419. 444. Zischr. 407.
Moriz, Kursürst v. Sachsen.
S. 300.
Münsterer, Sebast. S. 187.
271. 275 282. 318. 478.
Münzer, Thomas. S. 260
Mutianus, Cour. S. 237.
242. 258. Zischr. 420 u. s.
Mylius, Joh. S. 47!!

Raumann (nowman), Stephan. S. 155. Nieder, Jo. S. 154.

485.

Dcam, W. S. 68. Orsop, Göswin. S. 97. Osianber. S. 256. v. Ossa (Osse), Meldior. S. 300. 436. GB. 117.

Pannonins. S. 363.

Bauli, Benedict. S. 201.
202. 260. 271. 444.
3tschr. 428.

Beutinger, Conrad. S. 83.
86. 3tschr. 421.

Peppus, Friedr. S. 279.

Pfefferforn, Joh. S. 125.

Pfeffinger, Degenhardt.
S. 97. Stat. Vit. p. XVI.

Pfister, Kaspar. S. 249 ff. | Ravennas, Betr. S. 69 ff. Pflug, Sigismund. S. 149. Piccolomini, Aeneas Syl= vius (Pius II.). S. 8. 23. 180.

Pinber, Ulr. S. 243. 262 **264**.

Pirtheymer, Wilibald. **S.** 89. **245**. 307.

Pistoris, Modestinus **33**. €. 51. f. **ම. 228.** 118 u. d. Ztichr. 407.

—, Simon, sen. **ⓒ. 142.** 143. 167.

**S.** 145. —, —, Kanzler. 3tichr. 407. 427.

v. Planit, Hans. S. 200. be Platea, Franciscus. **S.** 154.

Poggius Florentinus. **S.** 8.

Poherl, Erasmus. S. 298.

Polian ber, Joh. S. 273. | --- , Anna. S. 329 ff. 275. 284. 478.

Pollich, Martin. S. 144. 182 f. 190. 325. Stat. Vit.

Potten, 30h. S. 109.

Püttmann, J. L. E. | —, Magbalena. S. 345. **E.** 303

Rateberger, D. S. 216. | Samuel, M. Ravennas, D. N. S. 125. | Sastrow, Barthol. &. 227.

75 ff. 93. 95 ff. 149. 174. 371 ff. **38**. **5**. 20. 21. Ztschr, 423.

–, Bincentius. S. 69 ff. 75 ff. 93. 95 ff. 428.

be Reiba, 30. S. 109.

Reinhard, 3. S. 245. 255.

Remaclus Florenatus. S. 109. 392.

Reuchlin, Jo. S. 120. 123 f. 192.

Reuter, Chilian. S. 97. 381.

Rineus, 30. S. 109.

-, Herm. S. 110.

Riphan, Jo. E. 110.

de Robulpho, Laur. **S.** 162.

Romanus, Carbinaldiacon v. St. Angelo. S. 27.

v. Polenz, Georg. S. 311. Sabinus, Albrecht. S. 361.

-, Anna (bie Tochter). S. **34**0. 355.

—, Georg. S. 329. 334 ff.

—, Katharina. S. 345. 346. **3**55.

—, Martha. S. 361.

—, Sabina. S. 346 355.

Salicetus. S. 162.

**S. 22.** 

- v. Savigny. S. 292 ff. |Sowob, Bipertus. S. 257. 303. 304. 305. 324.
- Sare, Christoph. S. 302 f.
- Sbrulius, Rich. S. 88.
- Schabe. Betr. (Mofellanns). S. 234. 243. 465.
- Scheurl Chriftoph. S. 84 ff. 90 ff. 94. Stat. Vit. p. XIIII sqq. Itichr. 407. 417. 419.
- Shifferbeder, Bolffg. **S. 432.**
- Shleupner, Dominicus. S. 230. 243 f. 295. 297 f. **326**.
- v. Shleinit, heinr. S. 146. Shlid. S. 429.
- Schneibewin, Joh. S.314. **G**B. 119.
- Schreiber. S. 30.
- Schreitter, Nic. S. 231.
- Shubernnd, Jo. S. 110.
- Shürpf, Augustin. S. 192. 198. 199. 217. 227. 228. **26**0.
- —, Joh. S. 179.
- -, D. Hieromymus. S. 96. 178 ff. 232. 258. 414 ff. Stat Vit. p. XIII. Bischr. 437.
- -, Hieronymus, inn. G. 218. **228**.
- Shurfiab, Hieronymus. **S.** 297.
- Schwertfeger, Joh. (Misnerus). S. 257 f. 312.

- 309 f.
- Scotus. S. 67. 100. 183.
- v. Sedenborff, B. L. S. 185.
- Senftel, Lubw. S. 285. **322**.
- Sigismund August, Kö= nig v. Polen. S. 51. 278.
- Sigismund I., König von Polen. S. 278.
- Sigismund III., König von Polen. S. 53.
- Simler, Georg. S. 120.
- Sinderstetter, Wilh. **S.** 311.
- Sinbringer, Bleickhart. **S. 444.**
- Smidner. S. 274.
- Smollis, Joh. S. 150.
- Socinus, Marianus. S. 188.
- Sorbillo, 30. S. 117.
- Spalatinus. S. 191. 193. 210. 233.f. 237. 259. 262 f. 330. 429. 468.
- Spengler, Lazarus. S. 256. 295. 317. 429 f.
- Sperat, Paul. S. 256. 272. 274. 276 ff. 279. 280. 310 f. 315. 318. 475. 478 ff.
- Spielberger, Mich. S. 311.
- Staphylus. S. 359. 362.
- v. Staupis. Joh. S. 91. 182 j. 427. Stat. Vit. p. XVI.

Stehelin, Wolffg. S. 183.

193. 258. 424 f. 427.

Stat. Vit. p. XII.

vom Stein zum Alten=
stein, Joh. S. 244.

v. Stein, hieronymus. S. 49. Steyn, Simon. S. 429.

Stenmarber, Henning. S. 374.

Stigelius, Joh. S. 235. 340.

Strauß, D. S. 45.

Strobel. S. 343 u. B.

Summenhart, Conrab. 6. 100. 154. 170. 181. 183.

Syftrop, Gerharbus. S. 109.

Zangherius. Gualth. S. 388. 390.

Tartagnus, Alerander. S. 69. 237.

Taubenhayn, H. v. S. 426. Tepel, Joh. S. 192.

Teuber, Michael. S. 420 f. v. Teutleben, Caspar.

S. 271.

-, Valentin. S. 271.

Tertor, Jobocus S. 470.

Theoborus, Bitus. S. 295. 297.

Tholud. S. 45.

Thomas v. Aquin. S. 73. 100. 122.

v. Thüngen, Conrad, Biichof in Würzburg. S. 244. 247 ff.

Töppen, Mar. S. 362.

Trebelius, Herm. S. 76. 97. 382. 383.

Truchseß, Hennt. S. 253. Tucher, Sirtus. S. 89.

Stat. Vit. p. XIIII. XVI. Atschr. 384.

—, Antonius. S. 89. Stat. Vit. p. XVI.

—, Andr. S. 89.

Türd, D. S. 340.

Tulich, herm. S. 243.

v. Tungari, A. S. 120.

Urbanus, Benricus. G. 471.

Vabianus, Joach. S. 228.

v. Bechelbe, A. S. 132. v. Beltheim, Curth und Othran. S. 134 ff.

Benatorius, Thomas. S. 295.

v. Benroed, A. S. 109.

Vergenhans, Jo. (Rausclerus). S. 179.

Vesland, Carolus. S. 176. Zischr. 386.

Viersen, Urbanus. S. 110.

Bincler, Andr. S. 298.

Bogler, Georg. S. 321.

424 f.

Bregen, Theodorius. S. 378. 385.

Badenit, Albr. S. 45. **€**. 231. Walter, Erhardt. Basser, Gerhardt. **S**. 109. Lucas. Wagenroben, **S**. 149.

**S.** 188. Weinlob, Joh. **343. 344. 345**.

Weis, Ph. F. S. 304.

Meller, Beter. S. 275.

Went, Arnold S. 230. 285.

Berler, Bitus. S. 295. 297. 324.

Befel, Gerhartus. S. 109.

Besenbed, Matth. S. 315. Ztschr. S. 409.

Bollant, Ambrofius. S. 183. | Wicel, Georg. S. 215. 226. 311.

> Wild, Laurentius. S. 483. Bill, G. A. S. 230.

Windsheim, Juftus. S. 470.

Winfried. S. 6.

Wimpheling. S. 83.

Wittekop, Gerwin. S 132.

Barnde. S. 168.

Zasius, Ulrich. **S.** 193. 241 f. 265. 268. Ztschr. **421**. 303.

3 och, Lorenz. S. 217. 444. be Butphania, Gerhartus. S. 102. 125.

Zwilling, Gabriel G. 198.

. .

-•

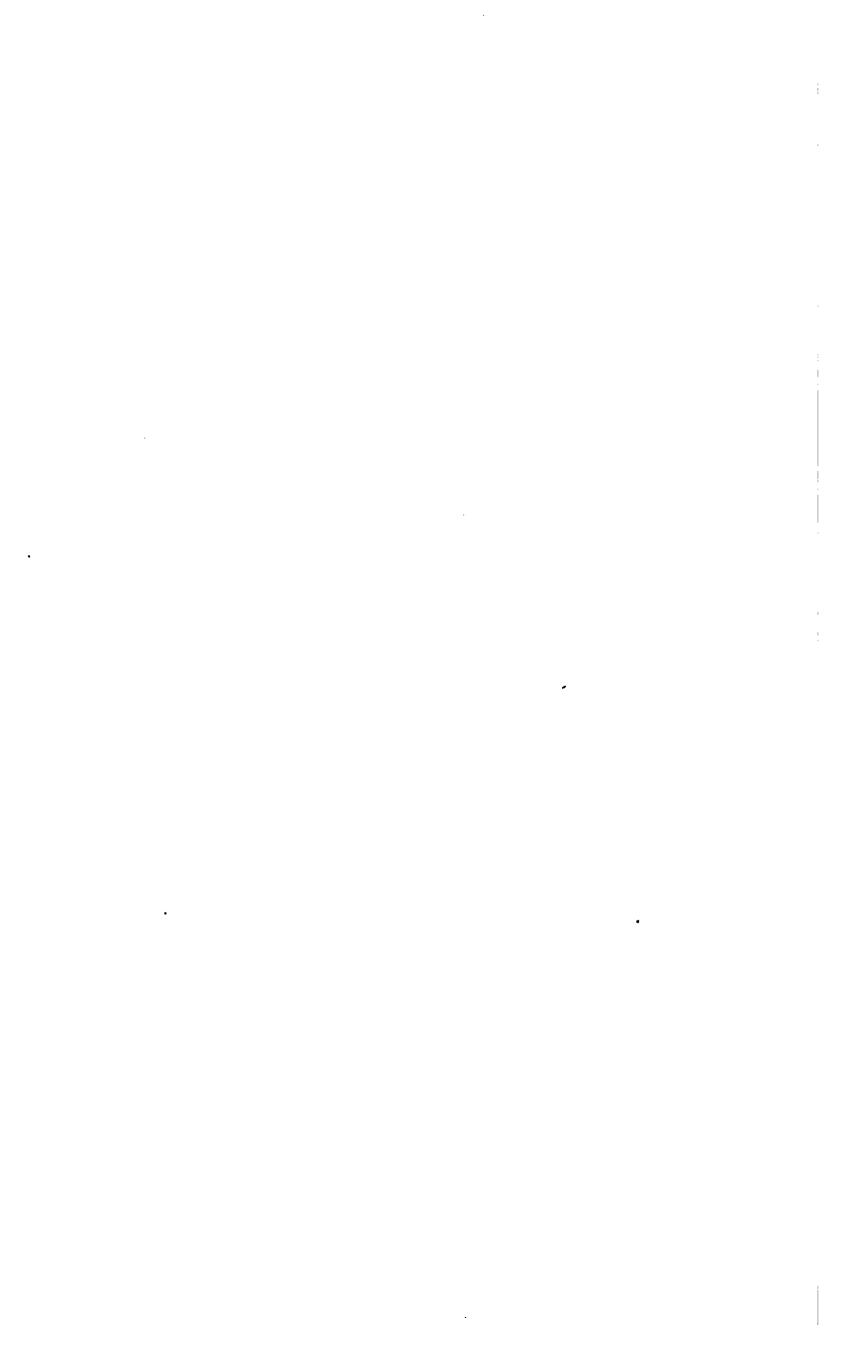

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five course a day is incurred by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.

AUF 13'F8 H

NOV-7-160H

110H 6-164H -

45370

